a8b ND 813 . V4 K67

.etc

Monographien

## Delazquez

noa

D. Knackuff





THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY



Don

## h. knackfuß

Mit 48 Abbildungen von Gemälden

Junfte Auflage



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing

> (**905** ND 813 V3567

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Unsgabe

## eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Fischer & Wittig in Leipzig.





Abb. 1. Selbstbildnis des Malers. Ju der kapitolinischen Gemäldesammlung zu Rom. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 14.)

## Velazquez.

Unter all den großen Malern des Jahrhunderts, dem in kunstgeschichtlicher Beziehung vorzugsweise der Name des malerischen zukommt, des siebzehnten, ist keiner, der in seinen Werken unserer heutigen Empfindungsweise und unserer Art, die Formen und Farben in der Natur zu sehen, so unmittelbar nahe kommt, wie der Spanier Velazquez. Wer nach dem Anblick anderer Werke der Malerei des siebzehnten Jahrhunderts vor die Gemälde des Belazquez hintritt, dem ist es, als ob er aus dem bunten und geränschsvollen Treiben großer Städte mit prunkenden Kirchen, stolzen Palästen, menschenüberssüllten Gassen und dumpfigen Wirtsstuben, prächtigen Parkanlagen und schmuzigen Vorstädten hinausversetzt würde in die reine, kühle, frische Lust einer Vergeshöhe. So grundverschieden ist der Ton, auf den die Gemälde des Velazquez gestimmt sind, von der gesamten übrigen Malerei seiner Zeit.

Über das Leben dieses ungewöhnlichen Künstlers ist in zuverlässigen Nachrichten Aussiührliches überliesert worden. In der neuesten Zeit hat ein deutscher Forscher, Karl Justi, durch Sammeln des zerstreuten Urkundenstoffs das Lebensbild vervollständigt und in seinem meisterhaften Buch "Diego Belazquez und sein Jahrhundert" bekannt gemacht. Von den Werken des Velazquez ist die größte Zahl der erhaltenen im Pradosmuseum zu Madrid vereinigt, und in dieser Gemäldesammlung ohnegleichen sind unter den Werken der berühmtesten Meister nur wenige, die sich neben den seinigen als

malerisch ebenbürtig zu behaupten vermögen.

Don Diego Rodriguez de Silva Belazquez war von vornehmer Herkinft. Sein Vater Don Juan Kodriguez de Silva stammte aus einem rittersichen Geschlecht, das seinen Stammbaum bis in das elste Jahrhundert zurücksührte und sich eines Uhnherrn rühmte, in dessen Adern das Blut eines Königs von Leon floß. Seine Mutter Doña Gerónima Velazquez gehörte einem Sevillaner Abelsgeschlechte an. Diego wurde zu Sevilla im Juni 1599 geboren; am 6. dieses Monats wurde sein Name in das Tauseregister der Pfarrfirche S. Pedro eingetragen. Es erscheint uns befremdlich, daß der Name, unter dem er berühmt geworden ist, nicht der Familienname seines Vaters, sondern derzeinige seiner Mutter war. Daß jemand zu dem väterlichen Namen den mütterlichen annahm, kam wohl öfter vor. Hier mag es aus dem Umstande, daß die Velazquez in Sevilla einheimisch waren, während Juan Rodriguez de Silva der Sohn eines dort eingewanderten Ehepaares war, wohl zu erklären sein, daß Diego von seinen Landsleuten mehr mit dem ersteren als mit dem letzteren Namen genannt wurde, bis schließlich in seiner eigenen Gewohnheit dieser hinter jenem verschwand.

Aus der Kindheit des Diego Belazquez wird berichtet, daß er von seinen Estern in großer Frömmigkeit erzogen wurde, daß er eine höhere Schule besuchte und daß, als seine künstlerische Begabung zutage trat, die Estern seiner Neigung, Maser zu werden,

keinen Widerstand entgegensetzten.

Er kam als Schüler zu Francisco de Herrera, einem Maler, von dem mehr Merkwürdiges berichtet wird, als aus seinen erhaltenen Werken zu ersehen ist, und bei dem
es wegen seines wunderlichen und rauhen Wesens kein Schüler lange aushielt. Auch
der junge Velazquez wechselte bald den Lehrer und ging zu Francisco Pacheco, einem Anhänger der alten Schule, die in der Nachahmung der großen italienischen Meister
des sechzehnten Jahrhunderts das alleinige Heil der Kunst erblickte. Pachecos Namen
ist der Mit- und Nachwelt hauptsächlich bekannt geworden durch ein im Jahre 1649
herausgegebenes, mit vielseitiger Gelehrsamkeit geschriebenes Buch: "Die Kunst der Malerei", in welchem er seine veralteten Ansichten gegenüber den auf Naturnachbildung
gerichteten Bestrebungen seiner Zeit zu versechten suchte und in dem er belehrende Anseinandersetzungen mit geschichtlichen Abhandlungen und Lebensbeschreibungen verband.
Nachdem Velazquez unter der Leitung dieses als Künstler sehr unbedeutenden, aber
darum doch als Lehrer vielleicht ganz tüchtigen Mannes sünf Jahre lang gemalt hatte,
heiratete er im Jahre 1618 bessen Tochter Juana.

Das Buch des Pacheco enthält auch über den ersten Abschnitt von Velazquez' Künstlertätigkeit mancherlei Nachrichten. Denn dieser war, schon lange bevor das Buch erschien, ein hochberühmter Maler geworden, und der Schwiegervater rühmte sich des Verdienstes seiner Ausbildung als der "Krone seiner letzten Jahre". Belazquez hielt sich als Schüler des Pacheco einen Bauernburschen als Farbenreiber und ständiges Nach diesem zeichnete er viele Köpfe mit Schwarz und Weiß auf blanem Papier, und auch nach anderen Leuten zeichnete er solche Studien. Dadurch erwarb er sich, wie Pacheco sagt, seine Sicherheit im Treffen. Als seine ersten selbständigen Gemälde werden Darstellungen aus dem Alltagsleben genannt, zu Bilbern abgerundete Studien nach der Wirklichkeit. Derartige Darstellungen widerstrebten zwar ihrer Natur nach den Grundsätzen des Pacheco; aber derselbe fand doch, daß solche an und für sich lächerliche Bilder achtenswert seien, wenn sie so gezeichnet und gemalt wären, wie sein begabter Schüler es tat. Zu dieser Gattung von frühen Arbeiten des Velazquez gehört ein berühmtes Bild, "Der Wasserträger" ober "Der Korse von Sevilla" genannt, eine Gruppe aus dem Straßenleben von Sevilla, mit dem Bildnis einer bestimmten Persönlich= keit in der Hauptfigur. Das Gemälde befindet sich im herzoglich Wellingtonschen Sause zu London, wohin es als ein Geschenk König Ferdinands VII. an den Sieger von

Vittoria gelangte.

Gleichzeitig mit solchen, vorzugsweise zur Übung dienenden Bildern malte der junge Meister seine ersten Kirchengemälde. Gine "Unbestedte Empfängnis" und ein "Evangelist Johannes auf Patmos", für eine Klosterkirche in Sevilla gemalt, befinden sich in einer Londoner Sammlung. Das Pradomuseum zu Madrid besitzt eine "Anbetung der heiligen drei Könige" vom Jahre 1619, ein Gemälde, das sich trot der ihm anhaftenden jugendlichen Unvollkommenheiten schon als das Werk eines hochbegabten Künstlers zu erkennen gibt. Es hat eine gewisse harte in der Wirkung, die Helligkeiten stehen fast unvermittelt in einer großen Finsternis; in der Farbe wiederholen sich — sicherlich im Anschluß an theoretische Belehrungen Pachecos — die einfachen Aktorde Blau, Rot, Gelb. Und doch besitzt das Ganze in der Farbe sowohl wie in der Wirkung von Hell und Dunkel einen eigenen Reiz. Die einzelnen Figuren sind ohne sonderliche Vertiefung in den Gegenstand recht und schlecht nach der Natur gemalt, und zwar so gemalt, daß ihre körperliche Lebenswahrheit wohl einigen Ersatz für den Mangel an Heiligkeit zu gewähren vermag. In gewissenhafter Befolgung des von Pacheco in seinem Buche mit theologischen Gründen gegen die allgemeine Gewohnheit der Maler verfochtenen Sates. daß man das Jesuskind nicht nackt, sondern in Windeln gehüllt darstellen müsse, hat Belazquez das auf dem Schoße Marias sitzende Kind bis an das Kinn eingewickelt wie eine Puppe. — Ein ähnliches, wenig später entstandenes Bild besitzt die Londoner Nationalgalerie in einer "Anbetung der Hirten" (Abb. 2). Auch dieses ist ein Nachtstück mit scharf in die Finsternis gesetzen hellen Lichtern. Das Christfindlein liegt gewickelt in der am Boden befindlichen Krippe, über der man, weiter zurück, den nengierig vor= gestreckten Kopf des herkömmlichen Ochsen sieht. Maria kniet bei der Krippe und enthüllt



Abb. 2. Die Anbetung der Hirten, gemalt um 1620. In der Nationalgalerie zu London. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 4.)

bas Gesicht bes Kindes. Ihre seine, helle Haut und die schlanken, vornehmen Hände stellen einen lebhaft sprechenden Unterschied her zwischen der heiligen Jungfrau und den Verehrenden: der Alten, die mit vergnüglichem Fraueninteresse den Nengeborenen prüsend betrachtet, dem betenden Manne und dem Kind, das zu den als Opfergabe dargebrachten gebundenen Lämmern ein paar Hühner und einen Korb mit Brot hinzusügt. Von der Dunkelheit verschleiert, werden hinter diesen Personen ein Knabe, der die Flöte bläst, und ein kräftig gebautes Mädchen, das einen Korb mit Tanben auf dem Kopfe trägt, sichtbar. Der heilige Joseph steht, mit den Händen am Wanderstabe, im Halblicht da und blickt ebenfalls auf das Kind. Alles ist mit dem größten Fleiß und Geschick gemalt; aber eines verrät den noch nicht ausgereisten Künstler: mit Ausnahme der Maria, die gauz des Velazquez geistiges Eigentum ist, sehen alle Figuren so aus, als ob sie von Ribera erdacht wären. Veben dem Vorbild der Natur hat sich dem jungen Maler die Kunst des berühmten Valencianers als Vorbild vor die Seele gestellt. Später hat Velazquez niemals mehr sich an irgend etwas anderes als die Wirklichkeit angelehnt.

Als am 31. März 1621 König Philipp III. gestorben war, und als nun ganz Spanien mit den hochgespanntesten Erwartungen auf den sechzehnjährigen König Philipp IV. blickte, entschloß sich Velazquez, sein Glück am Hofe zu suchen. Mit Empschlungen an angesehene Persönlichkeiten des königlichen Hofstaats versehen reiste er nach Madrid.

Aber die Verhältnisse brachten es mit sich, daß er wieder heimkehren mußte, ohne sein Biel erreicht zu haben. Judessen vergaßen ihn seine Gönner nicht. Im Frühjahr 1623 wurde er auf Ersuchen des Grafen von Olivares, des gewichtigen Mannes, der zuerst als bevorzugter Günstling und dann als allmächtiger Minister den König Philipp IV. beherrschte, eingeladen, wieder nach Madrid zu kommen, und es wurde ihm hierzn eine Reiseunterstützung von 50 Dukaten gewährt. Pacheco begleitete voll freudigen Stolzes seinen Schwiegersohn zur Hauptstadt. Belazquez stieg im Hause eines geistlichen Herrn ans Sevilla ab, der bei Hofe ein Chrenamt bekleidete. Er malte alsbald bessen Bildnis, und ein Hofherr des Infanten Ferdinand, des Bruders des Königs, brachte dieses Bild, sobald es fertig war, in das königliche Schloß. "In einer Stunde," so versichert Pacheco, "sah es der ganze Palast." Philipp IV. war von dieser Kunstprobe des jungen Sevillaner Malers fehr befriedigt. Belazquez bekam gleich den Auftrag, den König in einem Reiterbild zu malen. Die Ansführung dieses großen Bildes, in dem Velazquez, wie besonders hervorgehoben wird, alles, auch die Landschaft, nach der Natur malte, verzögerte sich bis zum Spätsommer, da der König vorher keine Zeit zum Sitzen Nach seiner Vollendung wurde es allgemein bewundert, nicht bloß im Palast, sondern auch in der Stadt, wo es öffentlich ansgestellt wurde. Der Graf von Olivares versprach dem jungen Künstler, daß er von nun an der einzige sein solle, der den König malen dürfe, und er gebot ihm, sein Hauswesen nach Madrid überzuführen.

Das war der Anfang der Tätigkeit des Belazquez für seinen König, dem er sein ganzes ferneres Leben widmete. Das Bild selbst ist nicht mehr vorhanden; man vermutet, daß es bei dem Brande, der im Jahre 1734 das königliche Schloß zu Madrid zerstörte, zugrunde gegangen ist. Das älteste erhaltene Bildnis Philipps IV. von der Hand des Belazquez ist ein Brustbild im Pradomuseum, von dem man glaubt, daß es die erste Aufnahme zu jenem Keiterbilde sei. Die bestimmt und lebendig gemalten Jüge geben uns eine überzeugende Vorstellung von dem Aussehen des jungen Herrschers (Abb. 3). Philipp ist blond. Seine Hautsarbe ist bleich, nur ein matter rosiger Auflug schimmert auf den Wangen; um so lebhafter sprechen die Farben der tiefdunkelblauen Augen und des rubinroten Mundes, an dem das in der habsburgischen Familie erbliche Herabhängen der Unterlippe fast noch stärker auffällt als bei Karl V. und Philipp II. Nase und Wangen sind sehr schmal; durch das ungewöhnlich schwere Kinn wird das schmale Gesicht noch mehr in die Länge gezogen. Der Ausdruck ist beabsichtigtes Vermeiden eines bestimmten Ausdrucks, Regungslosigseit. — Dieser Kops war an und für

sich wahrlich nicht dazu angetan, einen Maler besonders zu reizen.

Velazquez wurde durch eine am 6. Oktober 1632 ausgesertigte königliche Urkunde als Hofmaler angestellt. Er hatte es von jetzt an als die Hauptaufgabe seines Lebens zu betrachten, immer wieder diesen König zu malen. Das der Zeit nach zunächst folgende Bildnis Philipps (ebenfalls im Pradomuseum, two im neunzehnten Jahrhundert die Gemälde aus den verschiedenen königlichen Schlössern zusammengebracht worden sind) zeigt ihn stehend, in ganzer Figur, mit einem Schriftstück in der herabhängenden Rechten, die Linke auf den Degengriff gelegt; ganz in Schwarz gekleidet, mit dem eigentümlichen tellerähnlichen Leinenkragen um den Hals, den Philipp IV. gleich beim Antritt seiner Regierung in Mode gebracht hatte, als er die bis dahin üblichen großen Halskrausen aus holländischem Batist als verschwenderisch verbot. Die Gestalt des Königs ist groß und schlank. In einem Punkte hat dabei Belazquez seine künstlerische Überzeugung, die ihn auf eine unbedingte Naturtreue hinwies, den Pflichten des gehorsamen Hofmalers untergeordnet: die Füße des Königs hat er lächerlich klein, und dementsprechend die Beine über den Fußknöcheln unnatürlich dünn malen müssen. Alber ganz und voll als Künftler zeigt er sich in der Farbe: das Bild des schwarzgekleideten blaffen Mannes, auf einem leeren dunkelgrauen Hintergrund, in den ein Stück von einem Tisch mit roter Decke seitwärts hinter der Figur hereinragt, hat in seinen einfachen Tönen eine Stimmung von wahrhaft königlicher Vornehmheit (Abb. 4).

Als Hofmaler hatte Belazquez ein Atelier im königlichen Schloß. Hier besuchte der König ihn häufig, fast täglich, um ihm beim Malen zuzusehen. Er unterhielt sich



Abb. 3. Bildnis König Philipps IV. aus dem Jahre 1623. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originasphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. G., Paris und New York.)
(Zu Seite 6.)

mit ihm, wie Pacheco versichert, mit einer unglaublichen Leutseligkeit und Liebens= Belazquez war der einzige Spanier unter den Hofmalern Philipps IV. Seine Kollegen waren die Italiener Vincencio Carducho (Carduccio) und Angelo Nardi und Eugenio Caresi, der in Madrid geborene Sohn eines Italieners. Diese alle drei waren Anhänger der alten Schule, die nur an Raffael und Correggio glaubten und in der treuen Nachbildung der Natur einen unkünstlerischen Greuel erblickten. Ihnen erschien der Naturalist Velazquez als ein gar nicht ebenbürtiger Genosse. Man begreift das, wenn man über den Standpunkt dieser Maler besehrt wird durch die von Carducho in einer gegen den Naturalismus gerichteten Schrift "Gespräche über die Malerei" ausgesprochene Behauptung, daß kein großer und angerordentlicher Maler jemals Bildnismaler gewesen sei. Es wird erzählt, König Philipp habe einst zu Velazquez gesagt, man mache ihm den Vorwurf, daß das einzige, was er malen könnte, Köpfe wären. Darauf habe dieser geantwortet, er nehme das als Kompliment an, denn er wisse niemanden, der Köpfe gut zu malen verstehe. Um Belazquez Gelegenheit zu geben, sich auch als Geschichtsmaler zu zeigen, veranstaltete der König im Jahre 1627 einen fünstlerischen Wettkampf zwischen seinen vier Hofmalern. Er gab ihnen die Aufgabe, daß jeder ein und denselben geschichtlichen Stoff in einem Bilde von 9 Fuß Söhe und



Abb. 4. Philipp IV. "mit der Bittschrift". Im Pradomnsenm zu Madrid. (Zu Seite 6.)

15 Fuß Breite be= handeln sollte. Den Gegenstand, den er bestimmte, war die unter seinem Bater im Jahre 1609 er-Vertreibung folgte letten Mauren der Spanien. Die aus Preisrichter wählte der König so, daß sich aus dieser Wahl nicht das geringste gegen seine Unparteilichkeit herleiten ließ; ein spanischer Domi= nikanermönch und ein italienischer Künstler. der Architett Crescenzi, sollten das Urteil fällen. Die Entscheidung zugunsten fiel Des Dessen Belazquez. Bild zeigte in der Mitte, neben der thronenden Gestalt der Hispania, den König Philipp III., der mit dem Feldherrnstab nach der Küste hinwies; an ihm vor= bei wanderten in lan= gem Zuge, unter ber Aufsicht von Kriegssenten, die wehklagen= den Familien der Mo= riseos zu den Schiffen hin. Das bewunderte Gemälde erhielt einen bevorzugten Plat im königlichen Balaft, und dort ist es wahrschein= lich in dem Brande von 1734 untergegan= gen. Leider ist auch nicht einmal eine Ab= bilding vorhanden, so daß wir uns gar keine Vorstellung von diesem Werk des Velazquez machen fönnen.

In demfelben Jahre

1627 bekam Belazquez einen Titel, der ihm in der spanischen Hofberen Plat anwieß, als es derjenige eines bloßen Hofmalers war, und ihm zugleich eine Gehaltszulage



Abb. 5. Der Jufant Don Carlos, Bruder Philipps IV. Im Pradomuseum zu Madrid. (Zu Seite 10.)

brachte. Der König ernannte ihn zum Ugier de camara (wörtlich "Pförtner des königlichen Gemachs"). Das war, nach der ironischen Erklärung, die ein italienischer Gesandter seiner Regierung über diesen Titel gab, "etwas mehr als Portier und etwas weniger als Leibadjutant."

Ein um diese Zeit entstandenes Meisterwerk der Bildniskunst bewahrt das Pradosmusenm in dem Bild in ganzer Figur des Insanten Don Carlos, des Bruders des Königs (Abb. 5). Es ist wieder ein Gemälde von großartiger Vornehmheit in der Einsachheit seiner Wirkung. Der Prinz, etwa zwanzigjährig, sieht seinem älteren Bruder sehr ähnlich, macht aber den Eindruck einer von Natur bedeutenderen Persönlichkeit. Man sieht ihm an, daß er sich wider Willen langweilt; ein Ausdruck von Lässisseit geht durch dis in die Fingerspißen der schlaff herabhängenden Hand, die den absgestreisten Handschuh an einem Finger baumeln läßt. Dieses matte, verdrießliche Ausssehen erweckt Mitseid, wenn man weiß, daß der begabte Prinz durch Olivares, der seine Fähigkeiten fürchtete, in einem danernden Zustand der Unterdrückung gehalten wurde.



Abb. 6. Bacchus und die Zecher. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 11.)

Als er im Jahre 1642 fünfundzwanzigjährig starb, bezeichnete die Volksstimme Olivares als die Ursache seines Todes.

Das Jahr 1629 brachte Belazquez die persönliche Bekanntschaft des vornehmsten und berühmtesten Malers seiner Zeit. Im Herbst dieses Jahres kam Rubens nach Madrid, als Träger diplomatischer Mitteilungen und als Überbringer von Gemälden. Er widmete sich nach Erledigung der Staatsgeschäfte noch nenn Monate lang in Madrid seiner Kunst. Mit seiner bekannten Schnelligkeit malte er in dieser Zeit eine Menge von Bildern und kopierte Gemälde von Tizian. Den König malte er fünfsmal. Er war der einzige, dem gegenüber Philipp IV. von dem durch Olivares gegebenen Versprechen, daß nur Velazquez ihn malen sollte, eine Ansnahme machte. Während Rubens sonst mit keinem Maler in Madrid verkehrte, befrenndete er sich mit Velazquez. Dieser begleitete ihn nach dem Escorial, und auf dem Wege dorthin unternahmen die beiden Maler eine Vergbesteigung.

Rubens und Belazquez waren in ihrer künstlerischen Eigenart zu sehr von Grund



Abb. 7. Ansicht aus dem Garten der Billa Medici zu Rom. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 13.)

aus verschieden, als daß der jüngere Meister von dem älteren, so hoch er ihn auch verehren mochte, eine Beeinflussung in bezug auf seine Kunft hätte erfahren können. Aber darin mag man eine Wirkung des Verkehrs mit Rubens erblicken, daß Velazquez in dieser Zeit das sonst der spanischen Kunst sehr fern liegende Stoffgebiet der antiken Mythologie betrat. Er malte für den König einen Bacchus, der den Erdenbewohnern die Frende des Weines zu kosten gibt (Abb. 6). Das Bild hat freilich wenig Ahnlich= keit mit den üblichen mythologischen Darstellungen, am allerwenigsten mit denen des Rubens. Bacchus, eine mit Reben bekränzte sehr jugendliche Gestalt, deren Göttlichkeit durch nichts weiter als die mangelhafte Bekleidung gekennzeichnet wird, sitzt auf einem Faß in einem Kreise von Spaniern aus dem niedrigsten Volk, die sich seine Gabe munden lassen, ohne sich Sorgen zu machen um den Abscheu ihrer Landsleute vor Ein paar Faune oder Sathrn, die das Gefolge des Bacchus der Trunkenheit. bilden, hat der Maler sehr nebensächlich behandelt. Um so köstlicher hat er die realistischen Gestalten der Zecher durchgebildet. Das ist eine Naturs und Lebenswahrheit, die alle modernen Wirklichkeitsmaler mit Neid erfüllen müßte. Und welcher Humor in jeder dieser Gestalten, von dem zaghaft den Sut lüftenden verspäteten Unkömmling bis zu dem Sieger im Trunk, der, vor Bacchus knieend, von diesem mit dem Esenkranz gefrönt wird! Man sehe nur die vom Weingenuß glänzenden Züge des Mannes, der eine große gefüllte Schale in der Hand hält und in einem seligen Grinsen dem Beschauer seine blitzenden Zähne zeigt, und das Spitzbubengesicht des anderen, der diesem den Kopf über die Schultern streckt, und die Andacht des armen Alten und die Besgeisterung des Schwarzbärtigen, der neben dem Alten sich huldigend vor dem Freudenspender niederläßt! Das Merkwürdigste an dem Bilde aber ist das, daß durch den großen Stil, den es in der Farbe hat, die ganze Darstellung etwas Großartiges bestommt. Die Beleuchtung ist ein scharfes, goldfarbiges Licht, das am hellsten auf der Figur des Bacchus liegt und sich auf den Gestalten der Trinker allmählich verslüchtigt, und das vor dem schwülen blaugrauen Ton der Luft fast wie Sonnenschein wirkt. In den dunklen Kleidungen der Männer herrscht Braun vor. Die einzigen lebhaft sprechens den Farben sind das Grangelb der Jacke des vorn Knieenden, das prächtig zu dem tiesen Schwarz von dessen Beinkleidern gestimmt ist, und das kalte Karmin des Bacchuss



Albb. 8. Ein toter Franziskaner. In der Gemäldesammlung der Brera zu Mailand. (Zu Seite 14.)

gewandes, dazu die rote Glut in den vom Trunk erhitzten Gesichtern, das dunkle Goldgelb des Weins in dem Glase, welches Bacchus in der Linken hält, und das Rot des tönernen Weinkruges am Boden. — Philipp IV. schätzte dieses Gemälde sehr hoch und verwendete es zum Schnucke eines seiner Schlafzimmer.

Velazquez hatte schon seit längerer Reit Runstland Wunsch, das Italien kennen zu lernen. Durch die Gespräche mit Rubens mag dieses Ver= langen zu noch größerer Lebhaftigkeit angefacht worden sein. Im Juni 1629 erhielt er vom König den erbetenen Urlaub. italienischen Gesandten am spanischen Hofe bekamen die Anweisung, dem Maler Empfehlungsschreiben ihre Regierungen mitzugeben. Außerdem gab ihm Olivares viele Empfeh= lungsschreiben an hohe Versonen mit.

Velazquez reiste im Gefolge des Generals Spi-

uola, der mit dem Auftrag nach Italien ging, durch Einnahme der von den Franzosen besichten Festung Casale eine Entscheidung im mantmanischen Erbsolgekrieg herbeizusühren. Er landete am 20. August in Genua und begab sich, nachdem er den General verlassen hatte, möglichst schnell nach Venedig, wo das Studium der Werke Tintorettos ihn besonders sesselte, und wo er gern viel länger geblieden wäre, wenn nicht die kriegerischen Verhältnisse ihn zur Abreise gedrängt hätten. Bon Venedig ritt er über Ferrara, Bologna und den Wallsahrtssort Loreto nach Rom. In Rom angekommen, meldete er sich, nachdem er sich von den Anstrengungen des weiten Rittes der letzen Tagereise ausgernht und in der spanischen Nationalkirche die Messe gehört hatte, bei dem spanischen Gesandten Graf Monteren und machte auch dessen Semahlin, der Schwester des Grafen Olivares, seine Auswartung. Der Gesandte, der sich seiner im übrigen mit großer Liebenswürdigkeit annahm, erklärte ihm, daß er ihn sett nicht im Vatikan einsühren könne, weil Kapst Urban VIII. zu

ungnädig gegen Spanien gestimmt sei wegen dessen Verbündung mit den Kaiserlichen im mantuanischen Erbfolgekrieg; er versicherte ihm aber, daß er in dem Kardinal Francesco Barberini, dem Neffen des Papstes, den einflußreichsten Gönner sinden würde, der ihm zu allem helsen könne. In der Tat wurde Belazquez von dem Kardinal, an den er gleichfalls durch Olivares empsohlen war, mit der ausgesuchtesten Liebenswürdigkeit ausgenommen. Auf dessen Besehl wurde ihm eine Wohnung im vatikanischen Palast ansgewiesen. Aber Belazquez fand den Ort gar zu abgelegen und einsam, troß des Reizes, den die Nähe der Fresken Michelangelos und Kaffaels auf ihn ausübte. Er gab die Wohnung auf und begnügte sich mit der Erlaubnis, zu jeder Zeit in den Batikan kommen und nach den Fresken zeichnen zu dürsen. Als er an einem der nächsten Tage



Abb. 9. Die Schmiede Bulkans. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 14.)

die Villa Medici besuchte, kam er zu der Ansicht, daß dies der wünschenswerteste Aufentschaltsort für die Sommermonate sei. Durch Vermittlung des Grasen Monteren erteilte ihm der Eigentümer dieser Villa, der Großherzog von Toseana, die Erlaubnis, dort zu wohnen. Von dem Aufenthalt des Künstlers in der herrlichen Villa, die er freilich nach zwei Monaten wieder verlassen mußte, weil das Fieder ihn von da vertrieb, erzählen im Pradomuseum zwei kleine flott gemalte Naturaufnahmen. Die eine zeigt eine weiße Terrasse zwischen Zypressen und geradlinig geschorenen dunkelgrünen Hecken; ein wunderbarer silberiger Luftton schwimmt über dem Vild, dei dem die Einsachheit des Motivs sehr bemerkenswert ist. Die andere Aufnahme ist eine köstliche Sonnenstudie. Aus dem Schatten dunkler Steineichen sieht man durch einen weiten Vogen, unter dem die Marmorfigur der schlasenden Ariadne aufgestellt ist, in die weitere Ausdehnung des Parks mit bläulich überhauchten Jypressen und zwischen den Bäumen durchschmmernden weißen Gebäuden unter wolkenlosem italienischen Husenlosen Landschlassbildern reiht sich im Madrider Museum noch eine in etwas größerem Maße



Abb. 10. Die Infantin Dona Maria, Schwester König Philipps IV., gemalt im Jahre 1630. Im Pradomuseum zu Madrid. (Zu Seite 15.)

stabe ausgeführte und bildmäßig abgerundete Ansicht des Titusbogens an.

In Rom selbst erinnert an den Aufenthalt des Velazquez ein im fapitolinischen Museum befindliches Brustbild, das mit Recht als Selbstbildnis des Meisters gilt. Daß er damals sich selbst abmalte, wird durch Pacheeo berichtet. Das kapitolinische Bildnis ist mit der äußersten Schnelligkeit in wenigen Tönen hingestrichen, erzielt aber dabei eine so schla= gende Wirkung, daß es gleich beim ersten Unblick ben Beschauer ganz gefangen ninimt und sich unvergeßlich einprägt; es gibt nichts Lebendigeres, als diese funkelnden, kohlschwar= zen Augen (Abb. 1).

Zu den in Italien gesmalten Studienarbeiten mag man auch den in der Brera zu Mailand befindlichen Kopf der aufgebahrten Leiche eines Franziskanermönchs rechnen. Die Urheberschaft des Belazs quez bei dieser prächtig gezeichs

neten und gemalten Stizze ist freilich nicht unzweifelhaft; aber das Werk wäre seiner Hand wurdig (Abb. 8).

Belazquez' Hauptarbeit in Rom war die Anfertigung zweier größeren Gemälde, in denen er wohl seinem König einen Betveis von dem Erfolg seiner italienischen Studien, namentlich in bezug auf die Kenntnis des Nackten, geben wollte. Den Stoff entnahm er für das eine der beiden Gemälde dem Alten Testament, für das andere dem Homer. Das erstere, das die Brüder Josephs darstellt, wie sie ihrem Vater unter Vorzeigung des blutigen Rockes die falsche Todesnachricht von dessen Liebling bringen, befindet sich im Escorial. Es ist wohl nur seines verdorbenen Zustandes wegen nicht in das Pradomuseum übergeführt worden. Die ursprüngliche Farbenwirkung ist ganz verloren gegangen. Was man noch voll würdigen kann, ist die einsache und natürliche Verauschaulichung des Vorgangs und der sprechende Ausdruck einer jeden Figur. Man sieht, der Meister hat es mit einem wunderbaren Scharfblick verstanden, den innersten Secleuregungen im Spiel der Gesichtsmuskeln nachzuspüren. Gewaltsamkeit und den Übertreibungen, durch welche sonst die Kunft jener Zeit in Bewegungen und Mienenspiel zu wirken suchte, ist nicht die leiseste Spur vorhanden. Diesem ungewöhnlichen Sinn für Naturwahrheit entspricht die schlechtweg natürliche Bildung der Körperformen. — Das andere Gemälde (im Pradomuseum) versetzt uns in die Schmiede Bulkans, in dem Augenblick, wo Apollo dort erscheint, um die Untreue der Benus zu verraten (Abb. 9). Es ist durch die nämlichen Eigenschaften ausgezeichnet, wie sein Gegenstück, und darüber hinaus - bei tadelloser Erhaltung durch einen Farbenton von großartiger Schönheit. Man kann sich nichts Vollkommeneres von Malerei vorstellen. In der granen, rußigen Schmiede stehen die braunen Gestalten bes Bulkan und seiner Gesellen. Alle Blicke hängen an dem Ankömmling, der, hell

von Haut, blondlockig, mit einer goldfarbenen Toga be= fleidet, durch seine ganze Erscheinung einen lebhaften Ge= gensatzu jenen bildet. Hinter seinem von einem Strahlenschein umgebenen Haupt sieht man durch eine Fensteröffnung das tiefe Blau des Himmels. Mit Apollo kommt gleichsam das Licht in die Werkstatt. Das Licht spiegelt sich blizend in dem Harnisch, der auf der anderen Seite am Boden liegt. Apollo spricht mit Mund und Händen; er erzählt seine üble Nachricht mit geflissent= licher Wichtigkeit. Bulkan hält starr inne im Bearbeiten des glühenden Gisenstückes, das er vor sich auf dem Amboß hat; sein Mund findet keine Worte, aber sein Körper frümmt sich in einer unwillfürlichen Bewegung der Wnt, und seine Angen — solche schwarze Augen, wie sie nur Velazquez malen konnte rollen. Die beiden Gesellen mit den Zuschlaghämmern erstarren auch, aber ohne Aufregung, nur in Verwunderung



Abb. 11. Die Sibnise (angebliches Bildnis der Gattin des Künstlers). Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originasphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 16.)

über die interessante Neuigkeit; in dem Kopf des einen, der Mund und Augen aufsperrt, malt sich das höchste Staunen eines beschränkten Menschen. Der dritte Gesell ist in Auspruch genommen durch die nicht so plötlich zu unterbrechende Arbeit, ein Stück Eisen durchzukneisen; der Ausdruck der körperlichen Austrengung spielt noch in seinen Gesichts-muskeln nach, während er sich aufrichtet, um zu lauschen. Der im Hintergrund beim Blasebalg beschäftigte Gesell aber vernimmt mit heimlicher Bosheit und Schadenfrende die Nachricht von der Schlechtigkeit der Frau Meisterin.

Im Herbst 1630 erhielt Belazquez den Besehl, sich nach Neapel zu begeben, um Doña Maria, die Schwester Philipps IV., zu porträtieren, die auf der langen Brautreise zu ihrem durch Vollmacht angetrauten Gemahl König Ferdinand von Ungarn, dem nachmaligen deutschen Kaiser, dort verweilte. Belazquez malte nur ein Brustbild der Königin nach dem Leben. Für das übrige brauchte sie nicht zu sitzen; denn die damalige Hoftracht der spanischen Damen war eine derartige, daß sie von der Gestalt ihrer Trägerin seine Linie verriet. Das Brustbild besindet sich im Pradomusenm und zeigt uns die lebhaften Züge der blonden zungen Fürstin mit ausprechendem Ausdruck (Abb. 10). Das große Bildnis in ganzer Figur, das Belazquez dann danach ausssührte — und zwar, da ihm die Anregung durch den Anblick der Wirklichkeit sehste, ohne viel künstlerische Wärme — ist in das Berliner Museum gelangt.

Nach Erledigung dieses Auftrages schiffte Velazquez sich ein und langte im Anfang des Jahres 1631 wieder in Madrid an. Er begab sich — so berichtet Pacheco — nach einem freundlichen Empfang durch den Conde-Duque (Dlivares) sogleich zum Hand-tuß Seiner Majestät und dankte dem König sehr dafür, daß er sich in diesen anderthalb



Abb. 12. Bildnis eines jungen Mädchens, mutmaßlich einer Tochter bes Künstlers. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originasphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Jahren von niemand anders habe malen lassen; und Seine Majestät war sehr erfreut über seine Rückkehr.

Eine lange Reihe von Jahren hindurch malte Velaz= quez jett im königlichen Schloß zu Madrid im Dienst seines Herrn. Seine Lebensgeschichte berichtet von Zeit zu Zeit von der Verleihung eines nenen Hofamts oder eines Titels. wodurch er in seinem gesell= schaftlichen Range erhöht oder in seinem Ginkommen besser gestellt wurde. Bei seiner in der Tat glänzenden Stellung mußte er doch zeitweilig die Finanznot des spanischen Staates mitempfinden; so sah er sich im Herbst 1638 ge= zwungen, dem König eine Bitt= schrift um Auszahlung einer rückständigen Summe 15803 Realen einzureichen, mit dem Bemerken, daß er sich in großer Bedrängnis befinde.

Ju das Jahr 1634 fällt ein häusliches Ereignis. Ju Januar dieses Jahres gab er seine noch nicht ganz fünf-

zehnjährige Tochter Francisca dem Maler Juan Bautista Martinez des Mazo zur Ehe, der bei dieser Gelegenheit zum Amtsnachsolger des Belazquez als Ugier de camara ernannt wurde, und der später auch als Hofmaler seinem Schwiegervater, dem bewunderten und nachgeahmten, aber unerreichbaren Vorbild seiner Kunst, nachsolgte.

Hier mögen einige Bildnisse erwähnt werden, die, wenn auch ohne sichere Begründung, als Bilder der Familienmitglieder des Meisters angesehen werden. die Gattin des Belazquez hält man in Madrid eine in der Seitenausicht dargestellte Dame mit echt spanischer, der Wangenröte fast ganz entbehrender Sautfarbe und tiefschwarzem, gefräuseltem Haar. Sie trägt ein schwarzes Kleid und einen dunkelgelben Überwurf; der schleierartige schwarze Kopfput hat Verzierungen von der goldähnlichen Farbe des Überwurfs. In der Hand hält sie eine leere Holztasel, über deren Bedentung der Aufschluß fehlt, und welche Veranlassung gegeben hat zu der Bezeichnung des Bildes als "Sibylle" (Abb. 11). Zwei allerliebste Kinderporträts, als Gegenstücke gemalt und dem Farbenton nach um dieselbe Zeit entstanden wie jenes unverkennbar den jüngeren Jahren des Meisters angehörige Franenbildnis, führen im Museumskatalog die — allerdings als zweiselhaft hingestellte — Bezeichnung "Tochter des Belazquez". Außer jener Francisca hatte Belazquez noch eine um zwanzig Monate jüngere Tochter Ignacia, die im Kindesalter starb. In den Bildern erscheinen die beiden kleinen Mädchen in einem und demselben Alter. Sie sind einander so ähnlich wie Zwillinge, sind auch gleich angezogen, nur mit kleinen Farbenunterschieden im Aufput der olivengrünen Aleidchen. Beide haben frische, lebhafte Gesichtchen mit rosigen Wangen; das branne Haar, mit rosafarbiger Schleife verziert, hängt in zwei Zöpfen an den Seiten des Kopfes herab. Die eine hält Nelken in den Händchen, die andere hat Rosen im Schoß (Abb. 12). Mit mehr Wahrscheinlichkeit als die "Sibylle" — nämlich auf Grund einer auf der Rückseite der Leinwand befindlichen alten Namensanfschrift —, doch gleichfalls nicht mit Gewißheit wird das herrliche Damenbildnis, welches aus der Dudlen-Galerie in das Ber-



Abb. 13. Mutmaßliches Bildnis der Gattin des Künstlers, Dona Juana de Miranda Pacheco. Im königl. Museum zu Berlin. (Nach einer Photographie von Franz Hangl in München.)

liner Museum gelangt ist, als Porträt der Doña Juana Pacheco bezeichnet (Abb. 13). Keine klassische Schönheit, aber eine sehr anziehende Erscheinung von reinster spanischer Rasse, liebenswürdig und vornehm, mit klug und freundlich blickenden braunen Augen und seinem, charaktervollem Mund; der eigentümliche Reiz der bleichen südländischen Haut kommt in der Umrahmung durch das rötlich blonde, hochaufgetürmte und an den Seiten



Abb. 14. Die Dame mit dem Fächer. In der hertford-Galerie gu London.

in frausen Löckchen herabfallende Haar in besonderer Weise Geltung. Die Dame ift sehr reich gekleidet; sie träat eine Robe von tadello= festem Modeschnitt (um 1635) aus gepreßtem schwarzem Sammet mit Kragen und Unterärmeln aus blauem, golddurch= wirktem Stoff, mit Goldspißen am Kragen, dazu mit schma= len Spikenrändchen besetztes Weißzeug an Hals und Hand= gelenken; im Haar blitt der aus Diamanten gebildete Kopf einer Nadel, unter den Löckchen kommen große Perlen zum Vorschein, die von den Ohr= ringen herabhängen, eine Berlenschnur umgibt den Hals, an dem Kleid glitzert eine mehrfach umgeschlungene, durch einen edelsteinbesetzten Schmuck zusammengehaltene Goldkette: kostbare Ringe schmücken sowohl die linke Hand, zwanglos herabhängend den geschlossenen Fächer hält, als auch die auf die Lehne des rotbezogenen Stuhls gelegte Rechte. Alles ist mit dem

gewähltesten Geschmack zusammengestimmt, und der Reichtum bewahrt eine vornehme Einfachheit der Gesamtwirkung, die der schlichte hellgraue Hintergrund aufs seinste hervorteten läßt. — Velazquez sand nicht häusig Zeit, Privatpersonen zu malen. Ein drittes nichtfürstliches Damenbildnis von seiner Hand besindet sich in einer englischen Sammslung. Auch dies ist eine Vollblutspanierin, nicht mehr ganz jung, aber des Eindrucksihrer unergründlichen Augen und ihrer glühenden Lippen sich wohl bewußt; die in großen Handschuhen steckenden Hände spielen mit der schwarzen "Manta" und dem Fächer, den Verkzeugen der Koketterie (Abb. 14). Als nichthösisches Männerbildnis sei daueben der wirkungsvolle Rafsekopf im Pradomuseum genannt, aus dessen brennend roten Lippen und glänzend schwarzen Augen eine verzehrende Glut spricht (Abb. 15).

Unter den Bildern, welche Belazquez in den ersten Jahren nach seiner Rückschr von Italien sür den König malte, werden neben verschiedenen Stillseben und Landsschaften ein Bildnis der Königin und ein folches des im Jahre 1629 geborenen Prinzen Don Baltasar Carlos genannt. Dieses letztere ist in einem wundervollen Kinderbild vorhanden, das in eine englische Sammlung gelangt ist. Da sieht man den dreizährigen Infanten, mit einem niedlichen, aber ansdruckslosen Gesichtechen, schon mit Grandezza in seinem steisen Kleidchen aus silberdurchstickter hellgrauer Seide dastehen, mit Kommandostab, Schärpe und Degen. Ein dunkler Hintergrund mit einem zum Teil emporgezogenen schweren Vorhang hebt die ganze zarte Gestalt als eine Lichterscheinung hervor; seitwärts liegt auf einem Kissen der große Federhut (Abb. 16). Ein anderes ebensfalls in England besindliches Vild aus derselben Zeit zeigt das nämliche Figürchen mit einem Zwerg als Gesellschafter, der es mit dem Geklingel einer Schelle zu unterhalten sucht.

Bei den Landschaften mag man in erster Linie an Aufnahmen aus den Gärten



Ubb. 15. Bilbnis eines Unbefannten. 3m Pradomufeum gu Madrid. (Bu Geite 18.)

der ausgedehnten Villa bei Madrid denken, die Olivares im Anfang der dreißiger Jahre dem König verehrte, und deren Namen Buen Retiro jetzt in den weitläufigen öffentlichen Aulagen fortlebt, die sich in der Nähe des Spaziergangs el Prado Zur Ausschmückung des Wohnpalastes dieser Villa hat auch das einzige ansdehnen. im Pradomuseum vorhandene Bild der ersten Gemahlin Philipps IV., Isabella von Bourbon, gedient. Die Königin ließ sich, nach ihrer eigenen Anßerung, nicht gern abmalen. Daraus mag es zu erklären sein, daß das in Rede stehende Gemälde, das die Königin zu Pferde zeigt, durch teilweise Übermalung eines alten Bildes als Gegenstück zu einem ueuen, für den Palast von Buen Retiro augefertigten Reiterbildnis des Königs zurecht gemacht wurde. Zur Ansschmückung dieses neuen Schlosses beizutragen, war eine Hanptaufgabe des Belazquez in den dreißiger Jahren. Dazu kamen Bilder-für ein Jägdhaus, das Philipp IV. sich in dem großen Wildpark von Pardo zu dieser Zeit herrichten ließ. Was Velazquez für diese neuen Gebäude, in die eine Menge vorhandener Gemälde zusammengetragen wurde, zu malen hatte, waren in erster Linie Reiter- und Jägerbildnisse. In diesen Darstellungen der fürstlichen Personen in freier Luft offenbart und der Meister erst die Höhe seiner Aunst. In ihnen verschmilzt die vollendete Naturtrene mit der höchsten dichterischen Schönheit der Farbe zur Einheit. Velazquez versetzt seine Reiter und Jäger auf Bergeshöhen; man glandt die erfrischende Luft des Gebirges zu atmen, und in einer Flut von Licht blickt man hinaus in den namenlosen Farbenzauber weiter Fernsichten. Das aus Buen Retiro in das Pradomuseum gekommene Reiterbild Philipps IV. zeigt den wegen seiner Reitkunst berühmten König, wie er mit seinem weißfüßigen Brannen die schwierige Stellung ansführt, die



Ubb. 16. Der Infant Don Baltafar Carlos. In der hertford = Galerie zu London, (Bu Seite 18.)

als Pesade oder als Halbkurbette bezeichnet wird. In den Unwissen des Pferdes hat der Maler sich augenscheinlich Korrekturen von seiten seines Herrn gefallen lassen müssen, die ihn zwangen, seine naturalistische Anschanung zurücktreten zu lassen hinter der Beachtung der vom Modegeschmack diktierten Schönheitseigenschaften des Pferdes; es ist ja eine merkwürdige, aber wohl in allen Zeiten zu beobachtende Tatsache, daß die Modebegriffe von Pferdeschönheit die Einbildung der Pferdekenner so stark beeinflussen, daß ein unbefangenes Ange die nach deren Vorschrift dargestellten Pferde nur mit Befremden ausehen kann. Der König erscheint auf diesem Bilde in Feldherrentracht. Über einem rotbraunen, goldgestickten Sammetanzug trägt er einen schwarzen Harnisch mit Goldverzierungen; seine Brust umgibt eine karminrote Schärpe, den Kopf bedeckt ein schwarzer, mit weißen und braunen Straußenfedern geschmückter Sut, und die Füße stecken in Stiefeln von hellem Leder. Prachtvoll ist die Landschaft. Die blane Luft ist von granen und weißen Windwolken durchzogen; die fernste Berglinie trägt Schnee, dann kommt ein dunkelblauer, ganz kahler Bergrücken, weiter nach vorn grüne Hügel mit Steineichengehölzen; dann zieht sich ein dürrer, weißlich grün schimmernder Hang nach der Höhe hinan, wo der königliche Reiter sein Roß auf trockenem, braunem Boden tummelt (Abb. 17). Das Gegenstück, das Reiterbild der Königin (Abb. 18), ist nur zum Teil von Belazquez selbst gemalt. An der Figur Jabellas rührt nur der Kopf von ihm her, ein von dunkelbraunem Haar umrahmtes feines weißes Gesicht mit geröteten Wangen und frischen Lippen. Das branne, goldgestickte Reitkleid mit dem weißen, mit Silbersternchen verzierten Unterkleid und selbst die Hände sind von einer sehr fleißigen, aber wenig künstlerischen Hand ansgeführt; ebenso die braune, mit Gold und

Silber verzierte Pferdedecke. Dagegen hat der Meister das Pferd und den landschaftlichen Hintergrund wieder eigenhändig gemalt. Dieser prachtvolle Schimmel mit dem wunders dar schönen und lebendigen Auge, und diese köstliche Landschaft — unter kühlem, beswölstem Hindurch in ein Flußtal, das in der Ferne von einem duftig blauen Gebürgskamm begrenzt wird, — sind nicht zu derselben Zeit gemalt wie die Figur, sondern geben sich deutlich als Übermalung aus späterer Zeit zu erkennen; von einem dunklen Pferd, das früher da war, sind Teile im Lause der Zeit wieder zum Durchscheinen gekommen. Wahrscheinlich gesiel dem Meister das ältere Bild nicht mehr gut genug, um es in den Prunksaal des neuen Palastes dem neuen Keiterbild des Königs gegenüber hängen zu lassen.

Für eben diesen Saal, der den Namen "Saal der Königreiche" führte, inußte Velazquez auch alte Reiterbildnisse der Eltern Philipps IV., des Königs Philipp III. und der Königin Margarete von Österreich, durch Überarbeitung und durch Vergrößerung des Formats — indem jedem Vild an beiden Seiten ein Stück angesetzt wurde — mit seinen eigenen Gemälden in Übereinstimmung setzen. Es ist begreislich, daß dem Meister diese Ünderungen an fremden Werken keine besonders ersreuliche Arbeit waren; man sieht, daß die Übermalungen, die sich übrigens im wesentlichen auf die Pferde und die Hintergründe beschränken, mit großer Haft ausgesührt sind. Dennoch ist es ihm gelungen, durch seine Übermalungen den beiden Bildern ein prächtiges Aussehen zu geben und seine Farbenstimmungen so einzurichten, daß kein Mißklang mit dem, was er stehen ließ, entstand. Ganz wundervoll ist die landschaftliche Stimmung — Sonnen-

untergang — in dem Bild der Königin Margareta.

Die Krone von Velazquez' Reiterbildnissen ist dasjenige des Prinzen Don Baltasar Carlos, das er, nach dem Alter des Kindes zu urteilen, um 1636, ebenfalls für Buen Retiro malte (Abb. 19). Es ist ein entzückendes Bild, neben dessen lichterfüllter Farbenpoesie alle Gemälde anderer Meister, die es umgeben, schwarz erscheinen. Der sattelfeste kleine Reiter, der schon ganz früh unter des Grafen Olivares, als Oberstallmeisters, Aufsicht Reitunterricht bekommen hatte und der im Allter von vier Jahren sich bereits auf einen Pony setzen durfte, der als ein Teufelchen bezeichnet wurde, sprengt im Galopp auf einem stämmigen andalusischen Pony daher. Don Baltasar Carlos ist ein hübscher Junge geworden; groß und lebhaft blicken die schwarzblauen Augen, die denen seines Vaters gleichen, aus dem etwas blassen Gesichtchen; das lichtblonde Haar hat einen wärmeren Ton bekommen. Er trägt eine Jacke von Goldbrokat mit grünem, goldgesticktem Armelaufschlag, Kollett und Beinkleid von dunkelgrünein, mit Gold verziertem Stoff, schwarzen Hut mit schwarzem Ausputz, Stiefel und Handschuhe von hellbraunem Leder. Wie ein fünftiger Feldherr trägt er eine Schärpe, rosenrot mit Goldfransen, und schwingt einen Kommandostab in der Rechten. Das feiste Pferdchen ist ein Rotschimmel mit braunem Kopf und schwarzen Füßen; Schweif und Mähne sind dunkel und sehr dicht und lang, wie man es damals als unentbehrliches Schönheitserfordernis eines edlen spanischen Pferdes ansah. Sattel- und Zaumzeug sind mit Goldstoff überzogen, die Metallteile des Geschirres vergoldet. Das Königskind galoppiert so stolz und freudig dem Bergrücken entlang, von dem man weit in das spanische Land hinaussieht. Das ganze Bild ist sozusagen auf einen freudigen Ton gestimmt. Der Himmel ist sonnig blau, von silberiggrauen und von hell durchschienenen weißen Wölkchen belebt. Die Fernsicht schwimmt in blauen, weißlichen und grünen Tönen, zu denen nur ganz wenig Kötliches und Bräunliches im Vordergrund kommt. Diese Luft und diese Landschaft geben eine charakteristische Stimmung der spanischen Laudschaft in so treffender Weise wieder, daß man sich versucht fühlt, hier von einer absoluten Wahrheit des Farbentons zu reden.

Prinz Baltasar Carlos wurde ebenso früh wie im Reiten, auch im Weidwerk ausgebildet. Der König war ein leidenschaftlicher Jäger; schon im Knabenalter hatte er bewunderte Proben von Kraft, Gewandtheit und Unerschrockenheit abgelegt. Mit Stolz sah er, daß sein vergöttertes Söhnchen es ihm in den ritterlichen Künsten nachtun zu wollen schien. Wohl zum Andenken an den ersten Jagdgang des Prinzen in den Pardowald ließ Philipp IV. das allerliebste Bild ausführen, das den Sechsjährigen als Jäger darstellt. Der hübsche Knabe steht ernst und wichtig blickend, mit einer kleinen Flinte in der Hand, unter einer Eiche, im Jagdanzug aus derbem, dunkel bräunlich-olivengrünem Stoff mit gesteppten schwarzseidenen Ürmeln und schwarzen Strümpsen. Neben ihm sitzt ein reizender Zwergwindhund im Schatten des Baumes, und auf der anderen Seite liegt im fahlen dürren Grase ein prächtiger brauner, weißgezeichneter Vorstehhund, mit einem Ausdruck, der zu sagen scheint, daß er sich der Pflicht bewußt



Albb. 17. Reiterbildnis Philipps IV. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 20.)

sei, den kleinen Jäger zu bewachen. Es ist ein kühler Tag. Über einen weißlichs grauen Hang hinweg sieht man in die bläuliche Berglandschaft mit grangrünen Steinseichenbeständen, über die im Ziehen der Wolken Sonnenblicke einhergleiten. Das Ganze ist in seinem durchaus naturalistischen und dabei so unendlich poetischen Farbenreiz ein wahres Winder von einem Bild (Abb. 20).

Außer diesem sind von den Jägerbildnissen, die Belazquez für das Jagdhaus im Pardowald und anch noch für ein mit Jagdstücken ausgeschmücktes Zimmer im Palast malte, noch zwei vorhanden: eines, das den König, und eines, das dessen jüngsten Bruder, den Infanten Ferdinand, darstellt. Der König steht in weiter Bergeinsamkeit,

über der sich ein lichtbewölfter Abendhimmel ausspannt, unter einem dichtbelaubten Baum auf dem Anstand, das lange Gewehr in der herabhängenden Rechten. Neben ihm sitt ein gelbbrauner Hund, starkfnochig mit feinem Kopf und klugen Augen. Das Bild scheint gleichzeitig mit demjenigen des Prinzen Baltasar gemalt zu sein. Der König besindet sich also im Alter von dreißig Jahren. Gestalt und Gesicht haben sich nur wenig verändert, seit Belazquez die erste Aufnahme machte; längere Haartracht und ein in die Höhe gebürsteter Schnurrbart sind die einzigen Veränderungen, die einem beim



Abb. 18. Reiterbildnis der Königin Jsabella von Bourbon. Im Pradomuseum zu Madrib. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 20.)

ersten Anblick auffallen. Die Kleidung ist in Schnitt und Farbe derzenigen des kleinen Prinzen ganz ähnlich. Der Infant Don Ferdinand, in der nämlichen Jägertracht, steht mit dem gespannten Gewehr im Arm da. Aus dem blassen Gesicht schauen hellblaue Augen ruhig und aufmerksam in die Ferne. Vor seinen Füßen sitzt ein schwer hellsbrauner Spürhund. Hinter ihm dehnt sich ein grauer Bergrücken aus, den die blauen Zacken einer fernen Sierra überragen; der Himmel ist von dünnem Gewölk überzogen. Dieser Prinz, der an Liebe zum Weidwerk seinen königlichen Bruder womöglich noch übertraf, ist der unter dem Namen "Kardinal-Jusant" bekannte Statthalter der Niederslande; den Kardinalstitel hatte er schon als Kind bekommen, nachdem ihm zuvor der mit großen Einkünsten verbundene Titel eines Erzbischofs von Toledo erteilt worden

war. Da er Spanien im Jahre 1634 verließ, um sich nach Flandern zu begeben, so muß das schöne Bild vor diesem Jahre gemalt sein oder doch auf einer vorher gesmachten Aufnahme beruhen (Abb. 21).

Im Jahre 1634 bestellte Olivares in Florenz ein in Erzguß anszuführendes Reiterstandbild Philipps IV. Velazquez malte für den mit dieser Aufgabe betranten Bildhauer Pietro Tacca die Vorbilder. Ein im Pittipalast zu Florenz besindliches Reiterbildnis des Königs, das demjenigen des Pradomuseums ähnlich, aber in kleinem Waßstab ausgeführt ist, ist vermutlich eines dieser Modelle zu dem Erzbild, das

später vor dem Königsschloß in Madrid aufgestellt wurde.

Wenn fürstliche Gäste an den Hof zu Madrid kamen, so siel Belazquez öfters die Aufgabe zu, auch diese zu malen. So hatte er bereits im Jahre 1623 den Prinzen von Wales, Karl Stuart, gemalt, der damals um die Infantin Maria, die nachmalige deutsche Kaiserin, warb. Im Jahre 1638 fertigte er ein Bildnis des Herzogs Franz II. von Modena an, als dieser in Madrid verweilte, um das Töchterchen des Königspaares, die Infantin Maria Teresa aus der Tause zu heben. Es ist erwähnenswert, daß unter den Geschenken, welche Philipp IV. dem Herzog bei dieser Gelegenheit machte, auch ein von Belazquez gemaltes Miniaturbildnis des Königs genannt wird, das sich auf der Kückseite eines Diamantschmucks befand. Velazquez hat nur sehr selten in kleinerem als lebensgroßem Maßstab gearbeitet.

Unter den wenigen Werken des Velazquez, welche Deutschland besitzt, ist das Bildnis des Kirchenfürsten, der die Taufe der Prinzessin Maria Teresa vollzog, eines der vorzüglichsten. Es besindet sich im Städelschen Institut zu Frankfurt am Main. Es ist nur ein frisch nach dem Leben gemaltes Brustbild, das uns das gelbliche Gesicht und die schwarzen Augen des Kardinals Gaspar Borja — aus dem berühmten, in Italien Borgia genannten Geschlecht — durch die Purpurkleidung in eigentümlicher Farbenwirkung hervorgehoben zeigt; aber diese einfache Naturabschrift ist unter Velazquez' Hand zum vollendeten Meisterwerk der Vildniskunst geworden, so groß durch malerischen

Reiz wie durch Kraft und Wahrheit des Lebens.

Das Jahr 1638 wurde das glücklichste Jahr Philipps IV. genannt. Auf den Schlachtfeldern vieler Länder errangen die spanischen Waffen blutige Erfolge, und im Palast von Buen Retiro wurden glänzende Siegesfeste gefeiert. Zu dieser Zeit mag dem Graf-Herzog Olivares der Gedanke gekommen sein, sich als Kriegshelden malen zu Er war ja die Ursache der friegerischen Unternehmungen Spaniens, mithin auch die Ursache der spanischen Siege. Das Reiterbild des Olivares, das Velazquez in diesem Sinne malte, ist in malerischer Beziehung den königlichen Reiterbildern völlig Aus dem Besitz der Nachkommen des Olivares wurde es im achtzehnten Jahrhundert durch König Karl III. erworben und befindet sich jetzt im Pradomuseum. Das ganze Bild ist Leben und Kraft. Olivares, als Feldherr gekleidet, im schwarzen, gold-verzierten Harnisch, mit der roten Schärpe umgürtet, den grauen Hut mit roten Federn geschmückt, goldene Sporen an den Reiterstiefeln, hält auf einer Anhöhe, auf der Silberpappeln stehen und Myrtengesträuch blüht. In tadelloser Haltung hebt der stolze Mann, ben man in seiner Jugend ben besten Reiter Spaniens genannt hatte, seinen goldgeschirrten feurigen Braunen zur Halbkurbette in die Höhe. Mit blitzenden Augen sicht er sich um und streckt den Kommandostab aus, um neue Scharen hinabzuweisen in den Kampf, der in dem graugrünen Hügelland unter dem sommerlich bewölften Himmel entbrannt ist. Gine Ortschaft steht in Flammen, das Gewehrfener blitzt, die Reitergeschwader sprengen wohlgeordnet zum Angriff, auf der staubigen Straße, die das Tal durchzieht, gibt ein Trompeter im Galopp die vom Feldheren befohlenen Signale weiter (Abb. 22).

Ganz anders als hier, wo er in einer erträumten Heldenrolle prunkt, sieht Olivares auf dem wenige Jahre später entstandenen Bildnis der Dresdener Galerie aus. Da zeigt er die veränderten Züge, die dem Beobachter auffielen, als er Mißerfolge über Mißerfolge erleben mußte, unter denen er körperlich und geistig niederbrach.

Die Dresdener Galerie besitzt noch zwei Bildnisse von der Hand des Belazquez,



Abb. 19. Reiterbildnis bes Prinzen Don Baltasar Carlos. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 21.)

die mit demjenigen des Olivares zusammen aus der Sammlung der Herzöge von Mosdena dorthin gekommen sind. Das eine, ein Meisterwerk körperhaft wirkender Malerei, zeigt in halber Figur einen grauhaarigen Herrn mit stolzer, sinsterer Miene (Abb. 23). Das andere führt in einem Brustbild, dem die letzte Vollendung der malerischen Ausssührung zu sehlen scheint, einen wohlwollend aussehenden alten Herrn vor, auf dessen Mantel an der linken Brustseite das rote Kreuz des Santiagoordens angegeben ist (Abb. 24). Wer die beiden sind, ist nicht festgestellt; sicher aber sind es hochstehende Persönlichkeiten aus der Umgebung Philipps IV.



Abb. 20. Der Prinz Don Baltasar Carlos im Jagdauzug. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Port.)
(Zu Seite 22.)

Als der König die Unsschmückung des Palastes von Buen Retiro mit Ge= mälden anordnete, bestimmte er für den "Saal der König= reiche" eine Folge von großen Bilbern, in denen die friegerischen Erfolge seiner Regierung verbildlicht wer= den sollten. Sieben Maler erhielten den Auftrag, in zwölf Bildern die ruhm= reichsten Begebenheiten aus den Feldzügen in Flandern. Deutschland, Italien und Umerika darzustellen. Belaz= quez, den der König mit Bildnismalen für die ver= schiedenen Neueinrichtungen Beschäftigung war nicht bei dieser Auf= gabe beteiliat. Aber er fand nachträglich - Beran= lassung, einen der hier zur Darstellung gelangenden Stoffe gleichfalls zu be= handeln. Der betreffende Vorwurf war die Über= gabe von Breda 5. Juni 1625. Spinola hatte die vielumstrittene Festung nach zehnmona= tiger Belagerung zur Ilber= gabe gezwungen; in An= erkennung der tapferen Ver= teidigung gewährte er bem Kommandanten, Justinus von Nassau, und sämtlichen Offizieren und Truppen freien Abzug mit friegerischen Ehren; als der holländische Befehlshaber vor dem Sieger erschien. begrüßte ihn dieser in freund= lichster Weise und pries

ihn wegen der Tapferkeit und Beharrlichkeit des geleisteten Widerstandes. Als Belazsquez vier Jahre nach diesem Ereignis mit Spinola auf dessen Galeere nach Itazien suhr, mögen die Unterhaltungen während der langen Reise ihm wohl anch Gelegenheit gegeben haben, aus dem eigenen Munde des Generals Aussichtliches über die Begebenheiten des niederländischen Feldzugs zu vernehmen. Es unterziegt wohl keinem Zweisel, daß hierin der innere Grund für die Entstehung von Belazquez' "Übergabe von Breda" zu suchen ist. Denn in dem Gemälde des José Leonardo, der um das Jahr 1635 die Übergabe von Breda für den Saal der Königreiche malte, sah Velazquez die Persönlichkeit des ihm befreundet ges

wordenen — inzwischen ver= storbenen — Feldherrn und den Hergang, den er von die= sem selbst hatte erzählen hören, in einer Beise ge= schildert, die der Wahrheit nicht entsprach. Das Bild des Leonardo, der ein Schüler des Eugenio Caresi war, zeigt in konventioneller Hi= storienbild = Komposition den Marguis Spinola in hochmütig stolzer Haltung auf einem Schimmel sitzend und vor ihm auf den Anieen den holländischen Kommandan= ten, der die Schlüssel mit beiden Händen emporhebt, um sie jenem zu überreichen. Diese jett im Vorsaal der Gemäldegalerie des Prado befindliche Malerei, deren Urheber übrigens noch in sehr jugendlichem Alter stand, ging dem gewissenhaften Belazquez gegen seine Wahrheitsliebe. Er mag es für eine Pflicht der Ehrlichkeit gehalten haben, solcher Dar= stellung gleichsam eine Berichtigung zu malen, nach seiner besseren Kenntnis von dem Charafter und Wesen der Hauptperson und von dem Tatsächlichen des Hergangs. — In welchem Jahre Gemälde Belazquez das ausführte, ist nicht bekannt: wahrscheinlich doch nicht allzu lange nach der Ausschmückung des Saales der Königreiche in Buen Retiro mit jener Folge von Geschichtsbildern.



Abb. 21. Der Infant Don Fernando de Austria, Bruder Phislipps IV., als Jäger. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun "Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 24.)

Sein Werk fand ebenfalls Platz im Palast von Buen Retiro.

Wenn man vor Belazquez' "Übergabe von Breda" steht, so fühlt man sich verssucht zu glauben, es habe überhaupt niemals irgendein anderer ein wirkliches Geschichtsbild gemalt. Der geschichtliche Hergang ist so klar und so einsach, so natürlich versanschausicht, daß man denkt, so müsse es und es könne nicht anders gewesen sein (Abb. 25). Von einem erhöhten Standpunkt aus — à vue de chevalier, wie der damals gebräuchliche Kunstausdruck lautet — sieht man in die flache niederländische Landschaft, sür die dem Maler offenbar militärische Aufnahmen als Anhaltspunkte gedient haben. Wasserläufe blinken in der blaugrünen, von bräunlichem Schimmer durchstimmerten Gbene; hin und wieder steigt der Kauch von Lagerseuern und von brennenden Dörfern oder Gehöften auf: die Rauchwolken verschwimmen vor der schweren Wolkendecke des



Abb. 22. Reiterbild des Grafen von Olivares. Im Pradomnsenm zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 24.)

Hifen und Fahnen deuten die vorbeimarschierende holländische Ausschle Ingert und sich weiter Piken und Schnen den Verbeimarschierende holländische Infanterie an. Die Feld=

herren begrüßen einander in dem schmalen Zwischenraum, der die beiderseits aufgestellten Gefolaschaften voneinan= der scheidet. Beide Herren sind vom Pferde gestiegen; auf beiden Seiten haben alle Offiziere ihre Häupter ent= blößt. Justin von Nassan geht mit großen Schritten auf Spinola zu und über= reicht mit einer Verneigung. seine Augen in die des Geg= ners heftend, den Torschlüffel als Sinnbild der Übergabe. Der Spanier neigt sich ihm entgegen, vornehm undfreund= lich, das Musterbild eines formgewandten ritterlichen Mannes, und legt ihm die Hand wohlwollend auf die Schulter; man sieht seinem Gesicht an, wie verbindlich die Worte sind, die er an den Besiegten richtet, dem er seine Bewunderung nicht Spinola ist blaß versagt. von Farbe, sein dunkles Haar ist stark mit Grau Er trägt eine gemischt.



Abb. 23. Bildnis (mutmaßlich bes Jägermeisters Philipps IV., Juan de Mateos). In der königl. Gemälbegaserie zu Dresden.
(Zu Seite 25.)

schwarze, goldverzierte Eisenrüstung und darüber die hellrote Schärpe. Eine eben= solche Feldherrenschärpe umgibt die Schulter des gleichfalls geharnischten Offiziers, der am nächsten bei Spinola steht und dem sich weitere Offiziere, die alle einen bildnismäßigen Eindruck machen, anreihen. Bei den Offizieren stehen die Fähnriche; von den beiden sichtbaren Fahnen ist die eine blan und weiß gewürfelt mit rosenrotem Schrägbalken, die zweite rosenrot mit blauem Schrägbalken. Unmittelbar hinter den Offizieren steht dicht gereiht eine Abteilung Pikeniere, breitrandige Filzhüte auf den Köpfen, die Piken senkrecht aufgerichtet. Dieser starre Wald von Spießen übt eine eigentümliche, mächtige Wirkung auf den Beschauer aus, die für den Gesamteindruck des Bildes so bedeutsam ist, daß dasselbe hiernach im Volksmunde den Namen "las lanzas" bekommen hat. Im Vordergrunde bildet das Pferd Spinolas eine große ruhige Dunkelheit. Der mächtige Braune steht ungern still; damit er nicht störend nach den beiden Herren hindränge, läßt ihn der Stallmeister, der ihn hält und der sich mit begreiflicher Schaulust nach jenen hingewendet hat, durch einen rückwärts mit der Gerte gegen den linken Hintersuß gegebenen leichten Schlag nach rechts zur Seite treten. Diese Bewegungen des Dieners und des Pferdes tragen, so nebensächlich sie an sich auch sind, durch ihre schlagende Lebenswahrheit doch nicht unwesentlich mit bei zu der großartigen Natürlichkeit des Ganzen. Neben der dunklen Schulter des Pferdes und unter den lebhaften Farben der Fahnen wird noch ein Soldat sichtbar, der mit silbergraner Kleidung an dieser Stelle einen ruhigen und vermittelnden Abschluß bildet. Die Niederländer sind in Gesichtsbildung und Wuchs, in der Art sich zu kleiden und zu bewegen, mit treffender Charakteristik von den Spaniern unterschieden. Der Oranier, bräunlichrot von Gesichtsfarbe, mit dunklem, grau gemischtem Haar, trägt einen Anzug von hellbrannem Sammet, mit schmalen Goldtressen und goldenen Knöpfen verziert;

seine Schärpe und die Federn auf seinem Hut zeigen die Drangefarbe, welche die abgefallenen niederländischen Staaten zu ihrer Nationalfarbe erwählten, als der große Schweiger Wilhelm von Dranien sie zur Selbständigkeit geführt hatte. Die warmen Töne der Figur Justins heben sich in starker Wirkung von vorwiegend blauen Tönen ab: die im Mittelgrund sichtbare spanische Pikenierabteilung in hellblauen Röcken, dann die holländische Trikolore, blau-orange-weiß, und vorn der dunkelblau gekleidete semmelblonde Reitknecht, der den mit einer großen Bleß gezeichneten Braunen des Draniers hält, bilden für ihn den Hintergrund. Die Wimpel an den Spontons der holländischen Offiziere, die Quasten an den Hellebarden der Sergeanten, die Armelaufschläge und andere Kleidungsteile der Soldaten find wieder orangefarbig. Die holländischen Oberund Unteroffiziere scheinen nicht das ehrerbietige Schweigen zu beobachten, das in den Reihen der Spanier herrscht. Ein vor dem Pferde Justins stehender Kavalier in weißem, mit roten Schleischen verziertem Seidenwams und filbernem Bandelier macht eine zum Stillsein auffordernde Gebärde gegen seine Umgebung, um besser horchen zu fönnen auf das, was die beiden Feldherren in einer ihm vielleicht nicht ganz geläufigen Sprache miteinander reden. Prächtige Thpen niederländischer Kriegsleute stehen im Vordergrund: ein Offizier in Lederkoller und Reitstiefeln und ein Arkebusier in blaugrünem Anzug. — Das ganze Bild ist überaus reichfarbig, aber dabei vom tiefsten Ernst. Es ist so gediegen und so groß gemalt, wie es kaum etwas anderes gibt. Alle Aleinigkeiten sind da, und nirgends ist etwas Aleinliches. Die Farbenstimmung ist wollendet naturwahr; aber noch vollkommener als ihre Wahrheit ist ihre Schönheit. Wenn irgendwo, so ist es hier am Platze, von hohem Stil in der Farbe zu sprechen. Bur Ausführung religiöser Gemälde fand der Hofmaler verhältnismäßig selten



Abb. 24. Bildnis eines Ritters bes Santiagoordens. In der tönigl. Gemälbegalerie zu Dresden. (Nach einer Photographie von F. & D. Brockmann's Nachf. [R. Tamm] in Dresden.) (Zu Seite 25.)

Gelegenheit. Gegen Ende der dreißiger Jahre ist, wie man vermutet, das Bild des Gefrenzigten ent= standen, das sich ursprüng= lich im Benediktinerinnen= kloster S. Placido zu Ma= drid befand (Abb. 26). Es ist ein mächtig ergreifendes Bild. Auf einem Hinter= grund, der keinerlei Formen enthält, sondern leere Fin= sternis ist, schwarz mit leich= bräunlichen Auflug. ragt der schöne Körper in das goldige Licht hinein, das ihn oben voll über= flutet, während die Beine in einem Halbton verschleiert bleiben. Das Haupt des göttlichen Dulbers ist im Tod vornüber gesunken; dabei ift auf der einen Seite das lange Haar nach vorn gefallen. Diese mächtig wallende Masse von dunklem Haar, die fast die Hälfte des Gesichts verdeckt, bringt etwas sehr Eigentümliches in die Wirkung des Gan= zen. Aber weder hieraus,

noch aus dem allmählichen Hineinwachsen der Gestalt aus dem Schatten in das Licht ist das Außerordentliche des Eindrucks, den das Gemälde auf den Beschauer ausübt, zur Genüge zu erklären. Vor allem wirkt das Bild dadurch, daß der Maler für die Tiese seiner religiösen und künstlerischen Empsindung in der größten Schlichtheit den stärksten Ausdruck gefunden hat. Der größte Meister der natura-listischen Kunst hat es verschmäht, hier irgendeines der sonst gerade im siedzehnten



Abb. 25. Die Ubergabe von Breda. Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Deiginalphotographse von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York.) (Zu Seite 27.)

Jahrhundert bei diesem Gegenstand so sehr beliebten naturalistischen Hilfsmittel, um auf das Gemüt des Beschauers einzuwirken — die Kennzeichnung des qualvollen Hängens, des Zuckens im Schmerz, des Zusammensinkens im Tode —, ansuwenden. Das Bild ist mit der größten Sorgfalt und Liebe gemalt. Die Aussührung des Holzes der Kreuzbalken und der Inschrifttasel ist wahrhaft rührend. Bemerkenswert ist, daß Belazquez die altertümliche Darstellungsweise wieder aufgenommen hat, daß ieder Fuß des Gekreuzigten durch einen besonderen Nagel angeheftet ist. Er ist hierin

der Vorschrift seines Schwiegervaters gefolgt, der in seinem Buch über die Malkunst mit Eiser gegen die im dreizehnten Jahrhundert aufgekommene Darstellungsweise zu Felde zieht, welche, wie es seitdem im allgemeinen gebräuchlich geblieben ist, eine

Dreizahl von Nägeln an die Stelle der altüberlieferten vier Nägel setzte.

Auch ein Belazquez mußte es erfahren, daß das große Publikum beim Anblick eines Bildes mehr den Gegenstand als die Kunst ins Auge zu fassen pslegt. In der Mitte der dreißiger Jahre wurde ein Bildnis des Grases Olivares, das er öffentlich ausstellte, vom Bolk mit Steinen beworfen. Denn der allmächtige Minister wurde innmer verhaßter bei der ganzen Nation. Vielleicht sind manche Bildnisse, die Belazquez nach Olivares, der sich ihm stets sehr zugetan erwies und dem er auch seine Anhängslichkeit und Dankbarkeit bewahrte, gemalt hat, als Opfer der Volkswut zugrunde

gegangen.

Im Januar 1643 wurde Olivares gestürzt. Er überlebte diesen Schlag nicht lange; er starb fünf Monate danach. Philipp IV. wollte sich jetzt zu selbständigem Handeln aufraffen. Er beschloß, persönlich ins Feld zu ziehen, um beizutragen zur Wiederherstellung der spanischen Waffenehre, die bald nach den rauschenden Siegessesten von 1638 überall bedenklich ins Wanken geraten war. Belazquez begleitete den König, als dieser nach dem katalonischen Kriegsschauplatz aufbrach. Ganz Katalonien befand sich seit 1640 in hellem Anfruhr; französische Truppen waren als Befreier begrüßt und die Tore der Festungen waren ihnen geöffnet worden. Vor einem Betreten des aufständischen Landes zauderte König Philipp indessen doch noch zurück. In Saragossa machte er Halt und begnügte sich damit, den Gang der Ereignisse von hier aus zu verfolgen. Dem Belazquez verlieh er in diesem Jahre den Titel eines Leibadjutanten (Ayuda de cámara — ein niederer Grad der Kammerherrenwürde), und außerdem gab er ihm ein Amt, das keine bloße Würde war, sondern auch Arbeit erforderte, indem er ihn zum Gehilfen des Marquis von Malpica, des Oberintendanten der königlichen Banunternehmungen, ernannte. Im folgenden Jahre begab sich Philipp IV. wirklich nach Katalonien. Der baldige Fall der von den Franzosen besetzten Festung Lerida wurde mit Bestimmtheit voransgesehen. Auf dem Marsch von Saragossa gegen Lerida ließ der König sich von Velazquez malen in der Tracht, in welcher er dort seinen Einzug halten wollte, wenn die Stadt wiedergewonnen sein würde. Lerida wurde in der Tat übergeben, und der vorausgeplante Einzug fand im August 1644 statt. Das Feldzugs= bildnis des Königs, das Belazquez während des Wartens auf dieses Ereignis malte, entstand unter schwierigen Verhältnissen. Man lagerte in einem kleinen Orte namens Fraga, wenige Meilen von Lerida entferut, in unglaublichen Unbequemlichkeiten. Werkstatt wurde eingerichtet in einem Raum, der "nicht viel mehr war als das untere Ende eines Schornsteins", mit leeren Löchern statt der Fenster, mit Wänden, an die der Sicherheit halber Stützen angelegt werden mußten; der Fußboden wurde durch Belegen mit Schilf in einen einigermaßen erträglichen Zustand gebracht. Hier saß der König dem Maler dreimal im roten, goldgestickten Anzug. Um während der Sitzungen für die Unterhaltung zu forgen, war ein Hofzwerg befohlen. Anch diesen malte Velazquez während des Wartens auf die Kapitulation von Lerida. Beide Bilder wurden gleich nach ihrer Vollendung nach Madrid geschickt. Dasjenige des Königs ist später nach England gekommen (Abb. 27). Dasjenige des Zwergs befindet sich neben mehreren anderen von Versonen dieses sonderbaren Teiles des Hofstaates im Pradomuseum.

Am Hofe Philipps IV. befand sich eine ganze Schar von Zwergen und "Instigen Personen", wirklichen und scheinbaren Narren, die durch ihr törichtes oder witziges Wesen den hohen Herrschaften zum Vergnügen dienten. Das war übrigens keineswegs eine Besonderheit des spanischen Hoses; das Halten von Hosnarren war damals, wenn auch nicht niehr so allgemein gebräuchlich wie im sechzehnten Jahrhundert, eine weit verbreitete Sitte.

Der große Meister der Bildniskunst hat in den ihm vom König anfgetragenen Bildnissen dieser freiwilligen und unsreiwilligen Spaßmacher Meisterwerke der Charakters darstellung geschaffen.



Abb. 26. Christus am Kreuz. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 30.)

Das Porträt des Zwerges, der bei den Sitzungen des Königs in Fraga zugegen war, und der mit dem Namen el primo, "der Vetter", bezeichnet wurde, ist ein Prachtsbild. Der sehr kleine Mann sitzt im Freien auf einem Stein und blättert mit den Händchen in einem großen Folianten; sür Aufzeichnungen, die er etwa aus dem alten Buche machen will, sind ein Hest und ein Tintensaß bereit. Er hat den Blick dem Beschauer zugewendet, aber ohne ihn zu sizieren; die schwarzen Augen sind ohne Glanz. Der Ausdruck des Gesichts ist eine Kuhe der Bornehmheit, die kaum komisch wirkt, die vielmehr echt zu sein scheint. Es ist ja wohl denkbar, daß el primo von guter Herfunst war. Seine tadellose Kleidung ist ganz schwarz; das Gesicht leuchtend hell, warm im Ton, mit dunkelblondem Haar und Schnurrbärtchen. Die Landschaft ist grau, mit ein paar scharsen Helligkeiten in der Lust und auf den Bergen. Sonst keine Farbe außer dem Weiß in den aufgeschlagenen Büchern und ein paar bräunlichen Tönen in den Bucheinbänden und vorn am Boden. Was für eine Farbenwirkung mit diesen Mitteln erreicht ist, das ist geradezu wunderdar.

Das Bildnis eines anderen Hofzwergs, der als Don Sebastian de Morra bezeichenet wird, zeigt einen sehr kleinen, schwarzhaarigen und schwarzbärtigen Mann, der platt auf dem Boden sitzt, die Schuhsohlen dem Beschauer zukehrend. In bunter Kleidung tritt er farbig aus schlichtem graubraunem Grund hervor. Er hat die Fäustchen auf die Oberschenkel gestemmt und mit leicht zur Seite geneigtem Kopf sieht er einen unter den schwarzen Brauen hervor mit einem ganz eigentümlichen, dunkeln Blick an. Dieser Blick hat etwas Melancholisches und zugleich etwas Wildes, Mitleiderweckendes und

Furchterregendes gemischt.

Den Bilbern der Zwerge, die durch ihren Witz den König und die Großen des Hoses unterhielten, reihen sich diejenigen von bedauernswerten Geschöpfen an, die durch ihre natürliche Torheit zur Belustigung dienten. Da ist "Das Kind von Vallecas", ein Kretin, mit einer schrecklichen Wahrheit in jeder Einzelheit der Form, des Ausdrucks und der Bewegung gemalt, dabei ein Meisterwerk der Farbenstimmung. Ferner "Der Dumme von Coria", noch meisterhafter gemalt als jenes, ein Blödsinniger, der lustig ist und ohne Grund lacht. Man kann sich nicht leicht etwas Schrecklicheres für die Darsstellung denken, als diese häßlichen, armen Geschöpfe. Wie groß ist die Macht einer Kunst, die so vollkommen ist, daß sie auch diesen Darstellungen Schönheit zu verleihen vermag!

Erfreulicher für den heutigen Beschauer ist jedenfalls der Anblick derjenigen "lustigen Personen", die sich wenigstens im Besitze der Gesundheit und wohlgewachsener Gliedmaßen befinden. Da ist Pablillos von Balladolid, ein stattlicher Mann, der in spreizbeiniger Stellung, das Mäntelchen wie eine Toga umgenommen, wie ein Redner gestifuliert; seine dunklen Augen blicken stier, wie die eines Berauschten — man weiß nicht, ist er klug oder dumm, oder hat man ihn, was zu den beliebten Scherzen des Hofes gehörte, betrunken gemacht. Die ganze Gestalt wirkt unsagbar lebendig, man glaubt den blechernen Klang der Stimme des Schwaßenden zu vernehmen (Abb. 28). Dann Christóbal de Pernia, der oberste der Hofnarren, der sich nicht davor fürchtete, seinen Wit auch an dem gefährlichen Olivares auszulassen, und der den Mut und die Kraft besaß, als Stierkämpfer aufzutreten. Er erscheint in einem mit höchster Schnelligkeit gemalten und unfertig gelassenen, tropdem aber mächtig wirkenden Bilde entsprechend seinem Beinamen "Barbarroja" in der Maske des wilden Seeräubers Barbarossa. In türkischer Kleidung, rot mit weißem Mantel, steht er mit gezogenem Schwert da, und der zornige Ausdruck seines Gesichts, dem der große graue Schnurrbart und der kurze Backenbart ein für die Zeit sehr fremdartiges Aussehen geben, scheint einen un-sichtbaren Gegner zum Kampf herauszusordern.

Alls "Don Juan de Austria" parodiert ein anderer Hosnarr den durch seinen großen Seesieg über die Türken berühmten Sohn Karls V. (Abb. 29). Daß dieser Großoheim von unrechtmäßiger Herkunft für Philipp IV. ein Gegenstand des Spottessein konnte, braucht nicht zu besremden. Bon am Boden liegenden Waffen umgeben, steht "Don Juan de Austria" in der Tracht aus Großvaters Zeit da, die Linke am

Degengefäß, in der Rechten einen großen Stab. Im Hintergrund ist mit ein paar scherzhaften Strichen die Schlacht bei Levanto an= gedeutet: ein Durcheinander von Fener und Rauch, man darf sich in Brand geschos= sene und in die Luft flie= gende türkische Kriegsschiffe darunter vorstellen. Vild ist ebenfalls sehr schnell gemalt — diese Art von Personen gewährten wohl keine langen Sikungen —. nur der Kopf ist fertig aus= geführt. Aber ganz voll= endet ist es in malerischer Hinsicht, prachtvoll im Ton. Das Bild eines Narren soll selbstverständlicherweise Ro= mit enthalten. Hier liegt das Komische der Wirkung schon in dem Gegensatzwischen der vornehmen Kleidung und der sehr wenig vornehmen Gestalt ihres Trägers. Ein Mann von ungelenker Haltung, mit dünnen, wadenlosen Beinen und großen Plattfüßen, der auf seinem steifen, plumpen Rumpf



Abb. 27. König Philipp IV., gemalt im Quartier zu Fraga 1644. In ber Dulwich = Galerie zu London. (Zu Seite 32.)

einen Kopf mit schlecht rasierten Wangen, mächtigem Schnauzbart, breiter gedrückter Nase und klug tuenden kleinen Augen trägt, — in würdevollem, altmodischem Anzug aus prächtig wirkenden schwarzen und hellkarminfarbigen Stoffen, wie ihn wohl ein Heerführer Philipps II. hätte tragen können: eine solche Erscheinung mußte am Hose Philipps IV. schon durch ihren bloßen Anblick die Lachlust erwecken. Für uns geht natürlich derzenige Teil der Wirkung verloren, der für den zeitgenössischen Beschauer darin bestand, daß die Kleidung, die vor einigen Jahrzehnten aus der Mode gekommen war, eben dadurch schon an und für sich lächerlich erschien. In Kleidersachen mißfällt bekanntlich das jüngst Veraltete immer am meisten. Hentzutage haben wir keine Verzanlassung, die Tracht aus der Zeit Philipps IV. für kleidsamer zu halten, als diesenige aus der Zeit seines Großvaters.

Als der König im Jahre 1645 sich abermals nach Saragossa begab, nahm er den Infanten Baltasar Carlos mit, damit dieser in seiner Eigenschaft als Thronerbe die Huldigung der aragonischen Stände entgegennähme. Der Kronprinz war in guter Gesundheit herangewachsen. Das im Pradomuseum besindliche letzte Bildnis, welches Belazquez nach ihm malte, zeigt ihn als einen geweckt anssehenden schlanken Knaben im Alter von vierzehn bis fünfzehn Jahren; die in Schwarz gekleidete Figur steht auf einem dunkelgrauen Hintergrund, den nur ein auf die Lehne des seitwärts stehenden Stuhls herabsallender roter Sammetvorhang belebt, und bei der äußersten Einfachheit der Wirstung prangt das Bild doch wieder in jenem vornehmen Belazquezschen Ton, durch den es zwischen allen anderen Gemälden sich schon von weitem als ein Werk des Meisterskenntlich macht. Bei jener Keise nach Aragonien ließ der König zum Andenken an



Abb. 28. Bildnis eines Hofnarren Philipps IV., genannt Pablillos de Balladolid. Im Pradomuseum zu Madrid. (Zu Seite 34.)

die Auwesenheit des Kronprinzen ein Bild ber Stadt Saragossa malen. Mazo, der Schwiegersohn Belazquez, wurde mit dieser Aufgabe be= traut, und Don Baltasar Carlos selbst bestimmte den Stand= punkt, von dem aus die Ansicht aufgenom= men werden sollte. Dieses Bild des Ma= zo, jett im Prado= befindlich. museum zeigt unter duftig be= wölftem Himmel die Stadt in hellem Lichte ienseits des Ebro. Der Vordergrund ist durch eine buntfar= bige Menge von Fi= guren belebt, in de= ren meisterhafter Ausführung man wohl mit Gewißheit die Hand des Velazquez erkennen darf. Als ein Studienblatt zu berartiger Staf= fierung eines vorwiegend landschaft= lichen Gemäldes sei es eine Stadtan= sicht, wie die von Saragossa, sei es eine Schilderung einer als öffentliches 'Schanspiel dienenden Hofjagd, wie Belazanez deren mehrere für den König malte, muß man die Zusammenstellung von

breizehn spanischen Kavalieren auf einer kleinen Leinwand ansehen, die sich im Louvre befindet und mit den Titeln "Die Unterhaltung" oder, unbegreislicherweise, "Künstlersvereinigung" bezeichnet wird; die Tracht der Dargestellten weist auf die Zeit gegen 1640 (Abb. 30).

Dem Prinzen Baltasar Carlos war es nicht beschieden, die großen Hoffnungen, die man auf ihn setzte, zu erfüllen. Nachdem er im Alter von siebzehn Jahren mit seiner um sechs Jahre jüngeren Base Erzherzogin Maria Anna von Österreich, der Tochter des Dentschen Kaisers, verlobt worden war, starb er bald darauf an einem Fieber, im Oktober 1646. Sechs Monate später verlobte sich König Philipp IV., der seit dem Herbst 1644

Witwer war, mit der früheren Brant seines Sohnes. Die Vermählung wurde bis zum Jahre 1649, wo die Erzherzogin ihr vierzehntes Lebensjahr vollendete, hinausgeschoben.

Velazquez war bei der Ankunft der jungen Königin in Spanien, bei den Versmählungsfeierlichkeiten und bei dem glänzenden Einzug in Madrid im Spätherbst 1649 nicht zugegen. Er hatte damals im Auftrage des Kösnigs eine Reise nach Italien angetreten, die ihn zum zweistenmal längere Zeit an das alte Kunstland fesselte.

Diese Reise hing mit einer neuen amtlichen Stel= lung zusammen, die Belaz= quez seit Anfang 1647 be= Philipp IV. ließ fleidete. das alte Königsschloß zu Ma= drid teilweise umbauen und neu einrichten. Zu diesen Herstellungen gehörte ein gro-Ber achteckiger Saal nach dem Muster der Tribuna im Uffi= zienpalast zu Florenz, der ebenso wie dieser berühmte Raum dazu dienen sollte, die Meisterwerke auserlesensten der Kunst in sich zu ver= einigen. Die Beaufsichtigung und die Rechnungsführung über die Einrichtung des achteckigen Saales übertrug der König dem Belazquez, dem er zu seiner größeren Bequemlichkeit eine geräumige Wohnung im Palast anwies, neben der Dienstwohnung in der Stadt, die er seit



Abb. 29. Bildniseines Hofnarren Philipps IV., genannt Don Fuan de Austria. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clémeut & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 34.)

Antritt seiner Stellung als Hofmaler inne hatte. Als unn der König mit Belazquez über die zu gründende Gemäldegalerie sprach, soll dieser gesagt haben, daß er sich anheischig mache, Meisterwerse italienischer Maler anzuschaffen, wie sie nur wenige Fürsten besäßen, wenn Seine Majestät ihm nur gestatten wolle, selbst nach Kom und Benedig zu gehen und dort die besten Bilder anfzusuchen und anzukausen. Daraushin habe der König den Urlaub bewilligt. Außer der Auschaffung von Gemälden des sechzehnten Jahrhunderts handelte es sich auch um die Auschaffung antiker Bildwerke, oder, wenn solche nicht zu bekommen wären, um Absormungen, nach denen dann später in Madrid Erzgüsse angesertigt werden sollten. Ausfang Januar 1649 schiffte sich der Abs gesandte Philipps IV., welcher die neue Königin in Triest in Empfang nehmen sollte, in Malaga ein. In dessen Gesellschaft trat Belazquez die Reise an. Stürmisches Wetter verzögerte die Fahrt, so daß das Schiff erst nach vierzig Tagen in Genua ankam. Belazquez begab sich zunächst nach Benedig, wo er Vilder von Baul Veronese und Tintoretto kauste, und dann nach Rom. Ehe er sich hier sestseen konnte, mußte er nach Neapel reisen, um das ihm vom König mitgegebene Empschlungssichreiben an den Vizekönig Graf Düate abzugeben. In Rom bemühte er sich um die Erlaubnis, den Papst malen zu dürsen. Innocenz X., aus dem Hamsilt, gewährte, obgleich er im allgemeinen kein Freund der Künstler war, dem spanischen Hospmaler eine Sitzung. Da Velazquez durch die langen Reisen seit Jahr und Tag nicht zum Walen gekommen war, fühlte er das Bedürsnis, sich vorher etwas zu üben, ehe er an die hohe Ausgabe, das Vildnis des Papstes, herantrat. Er malte



Abb. 30. Gruppen spanischer Kavaliere, vermutlich Studien zu einem verloren gegangenen Gemälbe. Im Louvremuseum zu Paris. (Zu Seite 36.)

seinen Diener, den Mulatten Juan de Parejo. Dieser Mann hat sich später einen Namen dadurch gemacht, daß er sich im stillen, angeblich gang ohne Wissen seines Herrn, dem er die Farben rieb, im Malen übte, bis er plötlich mit ganz hübschen Erfolgen an die Öffentlichkeit treten konnte. Belazgnez schickte das Bildnis seines Minlatten zu einer Ausstellung, die in Rom alljährlich am 19. März stattfand. Das Bild fand wegen seiner schlagenden Naturwahrheit die höchste Anerkennung bei einheimischen und fremden Malern, die Akademie von S. Luca ernannte Belazquez zu ihrem Mitglied. Als bald darauf der Papst dem spanischen Künstler die versprochene Sitzung gewährte, entstand jenes wunderbare Bildnis, welches, im Palast Doria-Pamfili, dem an die Familie Doria übergegangenen Elternhaus Innocenz' X., befindlich, hente gerade wie damals das Stannen aller Rom besuchenden Maler ist (Abb. 31). Diese künstlerische Wahrheit ist überwältigend. Das Bild gehört zu benjenigen, beren Eindruck unanslöschlich im Gedächtnis haftet, und wohl mancher hat schon gesagt, daß es das schönste Ölgemälde in ganz Kom sei. Das Bild hat eine merkwürdige Farbenwirkung; es ist sozusagen rot in rot gemalt. Junocenz X., ein auffallend häßlicher Mann mit stechenden dunklen Augen, ungewöhnlich rot von Gesichtsfarbe, sitt, mit Mütze und Schultermäntelchen

von purpurroter Seide und einem Chorhemd aus dünnem weißen Stoff bekleidet, auf einem roten Sammetsessel vor einem roten Vorhang. Wenn bei der Ausstellung des Bildnisses des Mulatten der Ausspruch getan wurde, daß daneben alles andere Malerei geschienen hätte, dieses allein Wahrheit, so hat ein solcher Ausspruch an und für sich nicht viel Gewicht. Denn Ühnliches ist zu verschiedenen Zeiten und von Bildern der verschiedensten Art gesagt worden; anderen Zeiten gilt anderes als Wahrheit. Aber in einer Beziehung ist Velazquez wirklich nur mit der Natur zu vergleichen: wie die Natur durch das Verhältnis von Licht und Schatten alles zueinander stimmt, so daß es in



Abb. 31. Junocenz X. In der Galerie Doria zu Rom. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 38.)

ihr keinen Mißklang der Farben gibt, so stimmt auch Belazquez die sonst unvereinbarsten Farben in vollendeter Harmonic zueinander. Die verschiedenen Kot in dem Bilde des Papstes — wenn man nur davon hört, ohne das Bild zu sehen, kann man es sich unmöglich vorstellen — klingen zusammen in einer Wirkung von schmelzendem Wohlstant. — Belazquez verehrte das Bildnis dem Papste; die Widmung hat er auf den Brief geschrieben, den man auf dem Bilde in der linken Hand des hohen Herrn sieht. Innocenz X. war sehr zusrieden mit der Leistung des spanischen Malers, und er schenkte ihm als Zeichen seiner Anerkennung eine goldene Kette von großem Wert, an der an einem Kinge eine mit Edelsteinen besetzte Schannünze mit dem Bildnis des Papstes hing. Das Meisterwerk des Belazquez versetzte, so wird berichtet, ganz Kom in Aufregung, alle kopierten es zum Studium und betrachteten es wie ein Wunder. Zahlreiche Bildnisbestellungen von seiten hoher Persönsichstein waren die natürliche



Abb. 32. Philipp IV., gemalt nach 1651. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Photographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.) (Bu Seite 42.)

Folge jener die ganze italienische Kunst der Zeit so unendlich weit überragenden Leistung.

Darüber versäumte Velazgnez nicht Die Aufgaben, um derent= willen ihm sein König den Ilrlaub nach Sta= bewilligt hatte. **lien** Bon zweiunddreißig der berühmtesten Mar= morwerke des Allter= tums, die sich im Ba= tikan, auf dem Kapitol, im farnesischen Palast, in den Villen der Borahese und der Ludovisi befanden, wurden Gips= abgüffeangefertigt. Bei den Bilderankäufen er= reichte Belazquez frei= lich nicht alles, was er wollte. Ein Gemälde, auf das er es ganz be= sonders abgesehen hatte, war die später nach Dresden gekommene "Heilige Nacht" des Correggio, im Besitze des Herzogs Franz II. von Este. Der Herzog ließ sich weder durch die Rücksicht auf den spanischen König, noch durch seine persönliche Gewogenheit gegen Belazquez dazu bestim= men, sich dieses Kunst= fleinods zu entäußern. Uls Velazquez Rom verlassen hatte, um nach Spanien zurückzukehren, machte er in Modena Halt und er= flärte, da er den Her= zog nicht antraf, daß

er warten würde bis zu dessen Kückschr. Es wurden ihm alle möglichen Ausmerksamskeiten erwiesen, aber Herzog Franz vermied es, mit ihm zusammenzutreffen; Belazquez mußte sich schließlich darein schicken, daß das begehrte Gemälde für seinen König nicht zu haben sei. Ein anderer Mißerfolg war der, daß zwei Bologneser Dekorationssmaler, die er angeworden hatte, um die Schlösser Philipps IV. auszumalen, ihr Wort nicht hielten und Belazquez vergeblich in Genna warten ließen.

Belazquez' zweiter Anfenthalt in Italien hatte über zwei Jahre gedauert. Es

scheint, daß er gern noch länger geblieben wäre. Wenigstens bekam er schließlich einen ausdrücklichen Beschl zur Rückschr von seiten des Königs. Er verzichtete auf eine geplante Reise durch Südfrankreich, schiffte sich in Genua ein und landete im Juni 1651 in Barcelona.

Zu seinen ersten Aufgaben nach der An= funft in Madrid mußte es natürlich gehören, das Bildnis der jungen Königin zu malen. Marianne von Österreich war hübsch, eine lichtfarbige deutsche Blondine, noch ganz Kind. Schade, daß die von Natur anmutige Erscheinung durch einen so fürch= terlichen Anzug ent= stellt wurde! In der weiblichen Hoftracht hatte die spanische Mode zu dieser Zeit mit das Ungeheuer= lichste hervorgebracht. was jemals ausschweifender Ungeschmack er= sonnen hat. Ein Reif= rock von abenteuer= lichem Umfang, dafür desto engere Einpressung des Oberförpers, Ürmel, welche die natürliche Bildung der Urme verleugnen; da= zu eine mit Hilfe fünst= licher Haare herge= stellte Frisur, die durch seitlich angeordnete



Abb. 33. Marianne von Österreich, zweite Gemahlin Philipps IV. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Photographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.) (Zu Seite 42.)

Lockenmassen den Kopf die Halbkugelform des Reifrocks wiederholen ließ, und eine wages rechte Reihe von Schleischen in den Locken. Gesicht und Hände waren so ziemlich das einzige, was verriet, daß in diesem verwunderlichen Ansban ein menschliches Wesen steckte. Wenn Belazquez Damen in dieser Hoftracht zu malen hatte, so fand er sich damit ebenso künstlerisch ab wie mit den Bildnissen von Zwergen und Blödsinnigen. Er malte alles mit einer unbedingten Naturtreue, mit der schärfsten Kennzeichnung der Formen, in der

denkbar vollkommensten Wahrheit, und er malte alles mit einem solchen malerischen Reiz, mit einem so wunderbaren Zauber der Farbe, daß diese malerische Schönheit stärker auf die Empfindung des Beschauers einwirkt, als die von der Wirklichkeit gegebene gegenständliche Säß-Im Pradomuseum befinden sich zwei fast ganz übereinstimmende Gemälde, welche Marianne von Österreich in ganzer Figur in großer Hoftracht zeigen. Die unglaub= liche Kleidung ist hier womöglich noch steifer als sonst. Die österreichische Prinzessin, an ganz andere Kleidung und ganz anderes Benehmen gewöhnt, als wie es das spanische Beremoniell vorschrieb, mußte es sich wohl gefallen laffen, wenn die Oberhofmeisterin, die, wie sie dem König klagte, die größte Mühe hatte, der jugendlichen Herrin "das ungenierte deutsche Benehmen" abzugewöhnen, sie in der Kleidung wenigstens zu einem Prachtmuster des strengsten Hofstils gestaltete. Man bekommt Mitleid mit dem jungen Wesen, das da so hilflos in dem grünlichschwarzen, mit Silbertressen besetzen und an den Armeln mit roten Schleifen verzierten Prunkkleid steckt, das hübsche Gesichtchen eingerahmt von der denkbar geschmacklosesten Pernicke, unter der nur auf der Stirn ein widerspenstiges Löckchen des eigenen Haares zum Vorschein kommt, und in der eine geradlinige Reihe roter Schleischen die Farbe der auf die Wangen gelegten Schminkeflecken in gleicher Höhe mit diesen vielfältig wiederholt. Eingezwängt und beengt durch Kleid und Etikette, macht die Königin kein Hehl aus ihrem Unbehagen; sie hat die Unterlippe aufgeworfen, und der ganze Ausdruck ist der der Verdrießlichkeit und furchtbarer Langeweile. So hat sie dem Maler gestanden, und so hat der große Naturalist sie der Nachwelt überliefert (Abb. 33).

Lebhafter und liebenswürdiger als die Königin, glänzte neben dieser ihre nur um drei Jahre jüngere Stieftochter, die Insantin Maria Teresa, die nachmalige Königin von Frankreich. Ein itasienischer Gesandter in Madrid berichtet über sie im Jahre 1651, in welchem sie ihr dreizehntes Lebensjahr vollendete, daß er sie für die ansmutigste und schönste Prinzessin der Christenheit halte. In diesem Alter hat sie Belazsquez mehrmals gemalt. Zwei der Bilder besinden sich in der kaiserlichen Gemäldessammlung zu Wien, ein drittes, nur Brustbild (Abb. 34), im Louvre. Da sehen wir ein frisches Mädchengesicht mit dunkelblauen Augen und kirschrotem Mündchen, mit einer Munterseit des Ausdrucks, wie sie sonst auf Bildern vom Hofe Philipps IV. nicht vorkommt. Ihr macht auch, als etwas Gewöhntes, die schreckliche Tracht keine Beschwerden, die sie zwingt, die Arme weit abgesperrt zu halten. Sie ist in weiße Seide mit einigen wenigen roten Berzierungen gekleidet, mit Perlen und Edelsteinen geschmückt; die blonde Perücke ist mit roten Schleischen, Diamantgehängen und einer weißen Straußenseder besteckt.

Von jenen zwei Bildern der Königin Marianne hat das eine, das im Format etwas höher als das andere und wahrscheinlich das später entstandene ist, ein Bild des Königs in schwarzem, goldverziertem Harnisch zum Gegenstück (Abb. 32). Das Gesicht Philipps hat angesangen welk zu werden; ein Znsammenziehen der Brauen verändert den Ausdruck. Unverändert ist des Malers Meisterschaft geblieben, alles mit einem Ton von unbeschreiblicher Vornehmheit zu durchdringen. Velazquez' malerische Behandlungs weise ist nach dem zweiten Aufenthalt in Italien, der ihm eine große Erfrischung gewährt zu haben scheint, noch leichter und freier geworden, als sie es vordem schon war.

Für die Wohnung der neuen Königin malte Velazquez zum Schuncke des Betzimmers ein Andachtsbild, die Krönung Marias darstellend (Abb. 35). Dieses Gemälde, das unter den Werken des Meisters durch seinen kleinen Maßstab auffällt— die Figuren haben nur zwei Drittel Lebensgröße — ist der merkwürdigste Beweissfür die einzig dastehende Begabung des Velazquez, gleich der Natur selbst in jede beliebige Farbenzusammenstellung die vollkommenste Harmonie zu bringen. Hier stehen Farben nebeneinander, die unter der Hand irgendeines anderen Malers sich zu einer das Auge des Veschaners verletzenden Wirkung vereinigen müßten. Die beiden in Menschengestalt erscheinenden Personen der dreieinigen Gottheit haben violette Röcke und karminrote Mäntel, Maria karminrotes Kleid und blauen Mantel. Diese zusammens hängende blaurote Masse schwebt in einem silberigblangrauen, weiß durchleuchteten Ges



Abb. 34. Die Infantin Doña Maria Tereja de Austria. Im Louvremuseum zu Paris. (Zu Seite 42.)

wölk, in welchem die hellgoldigen Strahlenscheine und die Körper und Köpschen der kleinen Engel die einzigen — und dazu nur wenig kräftigen — Gegensatsarben zu all den violetten Tönen enthalten. Es scheint unbegreislich, und doch wirkt das Gauze harmonisch; es flimmert so viel goldiges Licht in dem Bilde, daß den schweren kalten Farben dadurch ihre Schwere entzogen wird und daß die miteinander unverträglich scheinenden Töne zu einem seierlichen Zusammenklang gestimmt werden. Die ungewöhnsliche Farbenwirkung ist so seierlich und erhaben, daß man gar nicht dazu kommt, zu bemerken, was erst die Photographie einem zeigt, daß die Köpse der Himmlischen in der Form wenig oder nichts von übermenschlicher Hoheit besitzen.

Ein merkwürdiges Bildnis im Berliner Museum' erinnert in seinen künstlerischen

Eigenschaften so sehr an die Art und Weise des Belazquez, daß es eine Zeitlang fast unbestritten als dessen Werk gegolten hat. Doch sprechen gewichtige Gründe für die entgegenstehende Ansicht, daß es die außergewöhnlich gut gelungene Arbeit eines italieni= schen Malers sei. Der in dem Bilde dargestellte Herr, Marchese Alessandro del Borro, stand als Führer italienischer Söldner bis 1649 in kaiserlichen Diensten; dann diente er dem König von Spanien in der noch immer nicht zum Frieden gebrachten katalonischen Proving, aber er überwarf sich bald mit der Oberleitung und kam 1651 nach Madrid, um seine Stellung niederzulegen. Damals also hätte Velazquez ihn malen können. Das Bild selbst aber enthält einen Hinweis auf eine weiter zurückliegende Begebenheit, auf einen im Jahre 1643 für Kaiser Ferdinand III. unternommenen Ginfall in ben Kirchenstaat. Über Borro wird berichtet, daß er zu Sonderbarkeiten neigte und von Launen beherrscht war; eine sonderbare Laune hat auch die Auffassung des Bildnisses vorgeschrieben. Auf einem hohen Standpunkt, der über der Gesichtslinie des Beschauers liegt, und von dem aus er geringschätzig auf die Welt herabblickt, bringt der Marchese seine umfangreiche Verfönlichkeit in selbstbewußter Pose zur Geltung; ganz geschwollen von dem Gefühl der Größe, das seine Siege über Papst Urban VIII. ihm gewähren, tritt er bessen Banner, das die goldenen Bienen der Barberini kenntlich machen, mit Füßen. Es liegt Humor in der Wahrhaftigkeit, mit welcher der Maler der großtuerischen Stim= mung des Modells gerecht geworden ist. Die Belenchtung selbst erinnert an die Theaterrampe (Abb. 36).

Im Jahre 1652 erhielt Velazquez die Stelle des königlichen Schloßmarschalls, ein hohes Amt, dem zwar große Wichtigkeit und Ehre beigemessen wurde, das aber seinen Inhaber so sehr in Anspruch nahm, daß dem Maler nicht mehr viel Zeit zum Malen Dem Schlofmarschall war die Ordnung und Ausschmückung der Räume, die der König bewohnte, unterstellt; er führte einen Schlüssel, der alle Türen öffnete, und mußte in der königlichen Wohnung stets dienstbereit zugegen sein; er überreichte den Kammerherren ihre Schlüssel und wies den Hofdamen ihre Gemächer an; bei öffent-lichen Mahlzeiten des Königs hatte er den Beginn der Tafel zu bezeichnen dadurch, daß er dem König den Stuhl hinstellte, und er hatte die Tafel aufzuheben; Festlichkeiten jeglicher Art hatte er anzuordnen. Diese Aufgaben machten schon genug zu tun, wenn der König in seinem Palast zu Madrid in ruhigen und geregelten Berhältnissen Alber der Schloßmarschall hatte die nämlichen Verrichtungen auch zu erfüllen, wenn sich der Hof auf Reisen befand. Belazquez bewarb sich, was einem befremdlich vorkommt, um dieses Amt, als die Stelle frei wurde. Die Gesuche anderer Bewerber wurden vom Majordomus und deffen Räten ftärker befürwortet als das seinige. Aber der König schrieb an den Rand des Berichts nur drei Worte: "Ich ernenne Belazquez."

Von da ab malte Velazquez seine Vilder in einer hastigen Weise, die das Ergebs nis seines Mangels an Zeit war, mit einer Technik, an der nur die Sicherheit des Erfolgs bewunderungswürdiger ist als die Kühnheit, mit Pinselhieben, die unsehlbar trasen.

Ein umfangreiches Gemälde im Pradomuseum gewährt uns einen Einblick in die Werkstatt des Künstlers. Dieses Vild, eines der vollkommensten Meisterwerke nicht nur des Velazquez, sondern der Malerei überhaupt, ist ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, ein Augenblick aus dem Leben im Schloßatelier, den der König und sein Maler des Festhaltens für wert erachteten, weil der belebte Vorgang sich darbot als eine reiche und kostdare Fassung sür ein Vildnis der kleinen Prinzessin Margarete, des im Jahre 1651 geborenen ersten Kindes der jungen Königin, das den Mittelpunkt des Gemäldes bildet. Das Prinzeschen wird als kleiner Engel geschildert, der Sonnenschein in das letzte Jahrzehnt von König Philipps Leben brachte. Es versteht sich von selbst, daß die Erscheinung dieses lieblichen Wesens ostmals von Velazquez sestgehalten werden mußte. Sobald das Kind selbständig auf seinen Füßchen geworden war, wurde es von ihm abgebildet in einem Gemälde, das den Großeltern in Wien übersandt wurde, und das in der dortigen kaiserlichen Galerie als ein Juwel unter den entzückenden Kinderbildnissen des Meisters schimmert. Eine zarte hellblonde Lichtgestalt in silbers



Abb. 35. Die Krönung der Jungfrau Maria. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 42.)

durchwirktem Rosakleidchen mit schwarzen Spitzen und glitzerndem Geschmeide, heransleuchtend aus der tieffarbigen Umgebung eines dunkelgrünen Vorhangs und eines Fußteppichs von rotem Grundton, steht das niedliche Geschöpschen an einem mit grünlichblauer Decke überzogenen niedrigen Tisch, der ein Glasgefäß mit Blumen trägt; selbst eine Blume, wetteisert es an duftigem Farbenzanber mit den blassen Rosen und Tansendschönchen (Ubb. 37). Das zeitlich zunächst folgende Vildnis ist eine Halbsigur im Louvre: die bei diesem Bild, das wohl als Geschenk für die Königin Anna nach Paris gekommen ist, in den Hintergrund gemalte Namensbeischrift "L'Infante Marguérite" beseitigt jeden Zweifel, daß die in Wien befindlichen Porträte des nämlichen Kindes in verschiedenen Lebensjahren mit Unrecht als Bilder der Infantin Maria Teresa bezeichnet werden. Die Kleine, die hier dreijährig erscheint, hat sich allerliebst entwickelt; das Gesichtchen hat mehr Fülle, die dunkelblauen Augen haben mehr Ausdruck bekommen, das lichtblonde Seidenhaar fließt, an der rechten Schläfe mit einem blagroten Schleif= chen zusammengesteckt, über die Schultern herab. Sie trägt ein weißes Kleid, das schon den Ansatz zu dem unförmlichen Reifrock zeigt, mit schwarzem Spitzenputz und blaßroten Schleifen, Goldschmuck an Hals und Bruft und Handgelenken (Abb. 38). lieblichsten Reiz, im Alter von etwa fünf Jahren, zierlicher und lebhafter geworden, zeigt sich die Infantin Margarita in jenem großen Gemälde, welches uns gestattet, dem Hofmaler bei der Arbeit zuzuschauen (Abb. 39). Wir sehen Belazquez damit beschäftigt, das Königspaar in einem Doppelbildnis zu malen. Von der großen Leinwand, auf der das Werk entsteht, sehen wir ein Stud von der Rückseite, ganz im Vordergrund des Bildes. Der Maler ist zurückgetreten und faßt seine königlichen Modelle ins Auge; man sieht, wie seine Blicke den Eindruck aufsaugen, den er, wieder an die Leinwand herantretend, in Farben festlegen wird. Den König und die Königin selbst sieht man nicht; denn der Plat, wo sie sich befinden muffen, liegt außerhalb des Bildes, genau da, wo der Standpunkt des Beschauers ist. Darum sieht der Beschauer den Blick des Belazquez auf sich gerichtet. Wem aber in Wirklichkeit dieser Blick gilt, das verrät ein gegenüber an der Wand des Ateliers hängender Spiegel, in dem wir Philipp und Marianne wahrnehmen, undeutlich schimmerd in der Trübung durch die Entfernung und das Glas, aber doch in schlagender Ahulichkeit. Zur Unterhaltung während der Sitzung haben der König und die Königin ihren Liebling, die kleine Margarete, ins Atelier Zwei junge Damen beschäftigen sich mit dem Kinde, um es in bringen lassen. vergnügter Stimmung zu erhalten. "Meninas" nannte man solche zum Dienst bei der jungen Infantin befohlene Fräulein, die vom höchsten Adel und hübsch sein mußten. Nach diesen Figuren führt das Bild die landläufige Bezeichnung "Las meninas". Neben den anmutigen Erscheinungen des Prinzeschens und der Edelfräulein müssen wir uns freilich auch einige andere zur Beluftigung der hohen Herrschaften anwesende Persönlichkeiten gefallen lassen, deren für unser Gefühl geradezu abstoßende Erscheinung wir ebenso gut mit in den Kauf zu nehmen haben, wie die unschöne Kleidung der Mädchen. steht eine furchtbar häßliche Zwergin, die mit dem Ausdruck eines treu ergebenen Tieres nach dem Königspaar — also nach dem an dessen Stelle befindlichen Beschauer hinsieht, und neben ihr ein verhältnismäßig wohlgebildeter Zwerg, der einem am Boden ausgestreckten großen Hund einen Fußtritt versetzt, durch den er dem Tier wohl sagen will, es sei gegen die Etikette, hier zu schlafen. Weiter zurück im Atelier stehen im Schatten ein Hofherr, der Guardadamas, dessen Amt es war, neben dem Wagen der Hofdamen zu reiten, und eine Ehrendame in Nonnentracht. Ganz in der Tiefe des Bildes, wo man durch die geöffnete Tür in einen Vorraum sieht, erscheint am Ing der nach den oberen Gemächern führenden Treppe ein Herr, der nach dem erhaltenen Berzeichnis der Namen und Titel sämtlicher auf dem Bilde dargestellten Personen der Hausmarschall der Königin ift. — Dies das Gegenständliche des Gemäldes. Für seine malerischen Eigenschaften gibt es keine Worte. Höchster bestrickender Farbenreiz ist mit dem denkbar geringsten Aufwand an Farben erreicht. Die Tone gehen von reinem Schwarz, in der Aleidung und im Haar des Malers, durch die verschiedenartigsten Abstufungen von Gran hindurch einerseits bis zu vollem Weiß, das auf der Marmortreppe hinter der Türöffming steht, und anderseits zu einem leuchtenden goldigen Hell= grau in der Kleidung der Prinzessin, das mit dem rosigen Fleisch des Kindergesichts und dem lichten Blond des Haares köstlich ineinander klingt. In dem grauen Gesamt= ton stehen als pikante kleine Flecken ein paar lebhaft rote Schleischen an Bruft und Urmel der Prinzessin und an den Armeln des stehenden Edelfräuleins. In abgeschwächter Tönung kehrt das Rot wieder auf der Palette des Malers, in der Spiegelung eines

Vorhangs über dem Königspaar und ausgedehnterer Masse — in der Kleidung des Zwergs. Dieses wenige Rot findet sein Gegenge= wicht darin, daß das filberbesette Aleid der Zwergin ins Blaugrüne und der Rock der blonden knieen= Menina den ins Dunkelolivengrüne geht. Der Rock der stehenden, dunkelbrünetten Menina hat eine unbestimmtere, olivengraue Farbe. Die oberen Teile der Kleidung beider Edelfräulein sind der= jenigen der Prinzessin ähnlich gefärbt. — Die Art und Weise, wie das alles gemalt ist, hat nicht ihres= gleichen. Es ist, wie man zu sagen pflegt, "mit Nichts" gemalt, mit nichts außer mit dem höch= sten Können. Pinselstriche find Schlag auf Schlag auf die Leinwand geworfen, man hat das Gefühl, daß der Maler keinen Bunkt zum zweitenmal angerührt hat. Sobald man aber so weit von dem Bilde ent=



Abb. 36. Marcheje Alessandro del Borro, Führer italienischer Truppen unter Kaiser Ferdinand III., spanischer General von 1649 bis 51. Im kgl. Museum zu Berlin. (Nach einer Photographie von Franz Hanfstaengl in München.) (Zu Seite 44.)

fernt steht, daß man nicht mehr die einzelnen Pinselstriche sieht, erscheint alles in einer, man möchte fast sagen minutiösen Ausführung. In der nämlichen Vollendung wie die Form wird der stoffliche Charakter eines jeden Dinges durch die in der Nähe unentwirrbar scheinenden Pinselstriche zur Anschauung gebracht. So lassen sich an den Kleidern die verschiedenen Arten von Seide unterscheiden, und mit der nämlichen Vollkommenheit ist alles, dis zum Geringsten, behandelt: die getünchte Wand, das Holz der Tür und das jenige des Rahmens, auf den die Malleinwand aufgespanut ist, diese selbst mit den an einigen Stellen durchdringenden Ölslecken, — kurz, jede noch so unbedeutende Nebenssche ist bewunderungswürdig. "Herr, das ist die Theologie der Malerei," sagte der italienische Schnellmaler Luca Giordano beim Anblick dieses Vildes zu König Karl II. Philipp IV. ließ das Gemälbe, das immer als die Krone von Velazquez' Schöps



Abb. 37. Die Infantin Margarita. In der taiserl. Gemäldegalerie zu Wien. (Nach einer Photographie von J. Löwn in Wien.) (Zu Seite 45.)

fungen anerkannt worden ist, in seinem Wohnzimmer aushängen. Ein Zeichen seiner königlichen Anerkennung ist auf dem Bilde selbst zu sehen; auf dem Rock des Malers ist nachträglich mit glatten Strichen und in so gedämpstem Ton, daß es auf die Wirkung des Ganzen keinen Einsluß ausübt, das rote Kreuz des Ritterordens von Sanztiago aufgemalt. Die Überlieserung behauptet, der König selbst habe, als er das Vild sertig sah, einen Pinsel genommen und mit den Worten, es sehle noch etwas, diese hohe Auszeichnung hinzugemalt, die Velazquez tatsächlich allerdings erst einige Jahre später erhielt.

Es gibt noch ein zweites Bild, in welchem Belazquez bei der Arbeit zu sehen ist, freisich nur im Hintergrund und in der Rückenansicht. Es ist das mit dem Namen



Abb. 38. Die Infantin Margarita. Im Louvremuseum zu Paris. (Zu Seite 46.)

"Die Familie des Malers" bezeichnete große Porträtstück in der kaiserlichen Gemäldessammlung zu Wien (Ubb. 40). Da sieht man in einem Zimmer zwei Männer, zwei Frauen und fünf Kinder; ein Teil dieser Personen scheint eben einzutreten, ohne daß die bereits Unwesenden viel Notiz von ihnen nehmen. Un der Wand des Zimmers hängt über einem Tisch, auf dem man Zeichnungen, einen Blumenstrauß und die Marmorsbüste einer Frau erblickt, ein Brustbild Philipps IV. und darüber eine Landschaft. Daneben vertieft sich das Zimmer in einen Nebenraum, der als Maleratelier dient und durch ein breites Fenster mit großen Scheiden erleuchtet wird. In dieser ganz kahlen Werkstatt, in der von Modiliar unr zwei Klappstühle zu sehen sind, führt eine ältliche Frau ein kleines Kind auf den Maler zu, der, unbekümmert um alles, was hinter seinem

Rücken vorgeht, an dem Bilde einer Dame des königlichen Hauses, mutmaßlich der Königin Marianne selber, arbeitet. Daß dieser Maler Belazquez ist, daran ist wohl nicht zu zweifeln. Dann muß, da Velazquez keine anderen Kinder hatte, als jene beiden Töchter, von denen eine in früher Jugend starb, die zahlreiche Familie, die so un= befangen in dem Vorraum der Werkstatt verkehrt, diejenige seines Schwiegersohnes Mazo sein. Aus den auf dem Gemälde erkennbaren Werken des Velazquez kann man den Schluß ziehen, daß die Entstehung des Bildes in die Mitte oder die zweite Hälfte der fünfziger Jahre fällt. Damals kann Mazo schon ganz erwachsene Kinder gehabt Diesen selbst müßte man in dem zweiten Männerkopf links erkennen, und die sitzende Fran wäre die etwa 35 jährige Francisca Belazquez; sie trägt in ihrem häuslichen Anzug das Haar, entgegen der Mode, noch so, wie es die dreißig Jahre früher gemalten Kinderbildnisse im Pradomuseum zeigen (f. Abb. 12), an denen die Bezeichnung als Töchter des Belazquez haftet. Sicher ist das malerisch sehr reizvolle Wiener Familien= bild unter den Augen des großen Malers entstanden, und an manchen Stellen, namentlich an den Köpfen der vier jüngeren Kinder, mag man den Strich seiner Meisterhand erkennen. Ebenso sicher aber ist das Bild als Ganzes nicht als sein Werk zu betrachten. Seiner Urheberschaft widerspricht das Zusammengestellte der Anordnung, die nur durch einen ganz schwachen Versuch, einen Faden inneren Zusammenhangs in die Reihe der Bildnisfiguren zu bringen, belebt wird. Auch die auffallende Kehlerhaftigkeit der Verspektive darf man ihm nicht zumuten; Mazo aber war, wie andere seiner Werke beweisen, einer solchen wohl fähig.

Das Doppelbildnis von Philipp und Marianne, von dessen Entstehung das Bild der "Meninas" erzählt, ist nicht mehr vorhanden. Es wird mit wer weiß wie vielen anderen Meisterwerken des Belazquez in dem Brande des Königsschlosses untergegangen sein. Aber das auf dem Wiener Familienbild angedentete Bildnis Philipps IV. finden wir ganz genau wieder, nur etwas fürzer ringsum abgeschnitten, in einem im Bradomuseum befindlichen Brustbild des Königs in schmuckloser schwarzer Jacke, das mit der höchsten Frische, sicherlich in einer einzigen Sitzung, als Naturabschrift hingestrichen ist, um irgendeinem großen Bildnis als erste Unterlage zu dienen (Abb. 41). Dann sind da aus derselben Zeit zwei sonderbare Bilder, die König Philipp und Königin Marianne im Gebet darstellen. In beiden sieht man ein Betpult, das mit einer schweren Decke von grauem, mit einem großen Goldmuster durchwirktem Stoff überhangen ist, und dahinter einen Vorhang aus dem nämlichen Stoff; von den königlichen Personen sieht man hinter den Betpulten, an denen sie knicen, nicht viel mehr als die Buste und die Hände. Der König ist in schwarzer Aleidung, die sich, hell beleuchtet, unr schwach vom Hintergrunde abhebt, so daß sein Gesicht als einzige leuchtende Helligkeit in der eintönigen Masse steht, mit der die zwei durcheinander schwimmenden Farben des Stoffs die große Bildsläche ausfüllen. Bei dem Bilde der Königin ist die Wirkung dadurch eine andere, daß sie ein hellgraues Kleid anhat, so daß auch dasjenige, was man von ihrem Körper sieht, sich hell vom Hintergrunde absetzt. Beide Bilder gehören nicht zu den glücklichen Werken des Velazquez. Offenbar hat es den Meister gelangweilt, so viel nichtssagenden Stoff um so wenig Lebendiges herum zu malen. Das Bild der Königin, bei dem es besonders unangenehm auffällt, daß er außer dem Kopf nichts auch nicht die Hände — nach der Natur hat malen können, ist das mindestwertige von all seinen Gemälden im Prado.

Philipp IV. ließ diese beiden Bilder für den Eskorial malen, wo im Jahre 1654 die Einweihung des "Pantheon", der königlichen Gruftkirche, und die seierliche Übersführung der Gebeine der Vorsahren Philipps in diesen Raum stattsand. Durch die Vollendung der Gruftkirche gelangte der Riesenbau Philipps II. zum endgültigen Abschluß. Die innere Ausstattung des Eskorial gab auch Velazquez von Ants wegen viel zu tun. Namentlich hatte er die Ausschmückung der Sakristei mit einundvierzig kostbaren Gemälden von Raffael, Tizian, Correggio, Paul Veronese und anderen zu leiten. Über diese Gemälde versaßte Velazquez eine Denkschrift in Gestalt eines Berichts an den König, die wegen der Eleganz ihrer Darstellung und wegen ihres trefsenden sachlichen Inhalts sehr bes

wundert und als "ein Beweis seines Wissens und seiner großen Kennerschaft" gerühmt wurde. Es ist sehr zu bedauern, daß diese Schrift nicht erhalten geblieben ist. Man möchte gern erfahren, in welcher Weise ein Maler von solcher Größe und Eigenart seiner Bewunderung für die Meister der italienischen Hochrenaissance Ausdruck gegeben hat.



Abb. 39. In der Werkstatt des Belazquez um 1656. Im Pradomuseum zu Madrib. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 46.)

Was man gelegentlich aus einzelnen Anßerungen von seinem Urteil über Künstler ersährt, stimmt mit den Anschauungen unserer Tage auffallend überein. — Es verdient erwähnt zu werden, daß Belazquez das Gefühl der Künstlereisersucht, das im Leben so vieler, selbst sehr hochstehender Meister des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts eine so häßliche Kolle spielt, gar nicht kannte. Er stand über dem Neide und benutzte jede Gelegenheit, um begabte Künstler durch Heranziehen an den Hof zu fördern.

Um die nämliche Zeit, in der er das Brustbild des alternden Königs und die

"Meninas" malte, und in der nämlichen Vollkommenheit des Tous und der malerischen Behandlung führte Belazquez für das mehrerwähnte königliche Jagdhaus im Walde von Pardo zwei köstliche Charaktersignren aus, die mit den Namen Üsopus und Menippus bezeichnet sind. Mit den geschichtlichen Trägern dieser klassischen Namen haben die beiden sonderbaren Gestalten, die wie aus dem Leben gegriffen dastehen, weiter nichts gemein, als daß in ihnen der Gegensatzwischen dem weinenden und dem lachenden Philosophen vorgeführt werden soll. Beide erscheinen als fragwürdige Existenzen, die

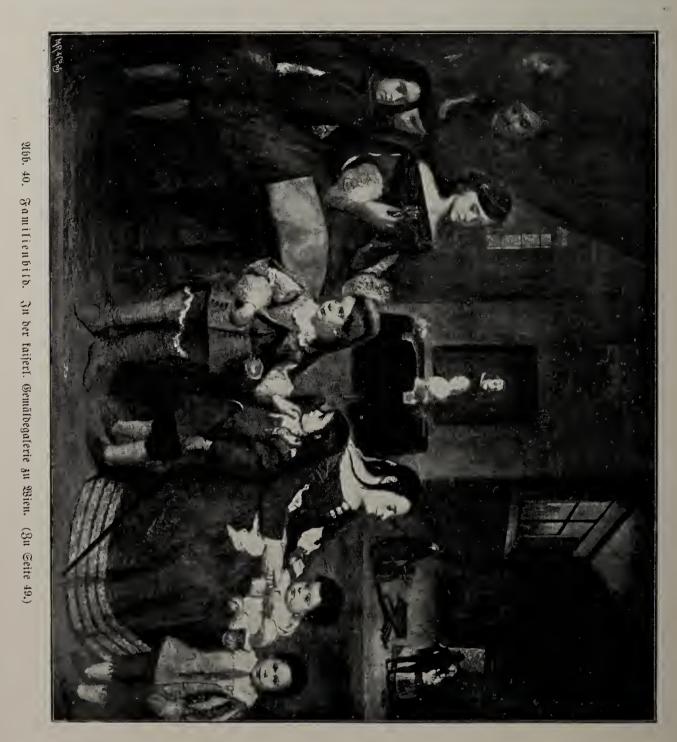

durch die Besitzlosigkeit auf den Standpunkt gekommen sind, in törichter Weisheit Bestrachtungen über die Verrücktheit der Meuschen anzustellen. Der Mann, der den Namen des wegen seines satirischen Zhuismus berüchtigten Schülers des Diogenes trägt, steht in einen verschossenen schwarzen Mantel gehüllt da, nuter dem eine brännliche zerrissene Beinbekleidung hervorkommt; seine Schuhe haben durch Mangel au Pslege eine Farbe bekommen, die gar keine Farbe nichr ist, und dasselbe ist der Fall mit dem schäbigen Filzhut, der formlos auf dem Kopfe sitzt. Um Boden deuten herungeworsene Schristen und ein Wasserkrug geistige Beschäftigung und körperliche Bedürfnistosigkeit an. Das

von weichem, schwärzlichem Haar und grauem Bart eingerahmte Gesicht, dessen gerötete Färbung darauf hinzudeuten scheint, daß in besseren Zeiten Wasser nicht das einzige Getränk des "Menippus" war, ist halb über die Achsel dem Beschauer zugewendet und schant zwischen Hut und Mantel wie aus einem Versteck mit einem unvergleichlichen Ausdruck innerlichen Lachens heraus. Dieser Mann ist ein undarmherziger Spötter (Abb. 42). "Üsopus" ist von Natur weniger Lump, äußerlich aber womöglich noch mehr heruntergekommen. Ein weiter, kasseebrauner Rock, den ein Stück ehemals weiß gewesenen Zeugs an Gürtels Stelle zusammenhält — Knöpfe oder sonstige Schließvorrichtungen sind nicht mehr vorhanden —, dient als Obers und Unterkleid zugleich; wo er am



Albb. 41. Philipp IV., gemalt um 1656. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 50.)

Halfe offen steht, verrät er, daß die Wäsche mangelt. Strümpse sind allerdings noch da; die weitere Fußbekleidung besteht aus formlosen, ausgetretenen Dingern, Ruinen von Schuhen. Indessen verraten ein am Boden stehender Kübel klaren Wassers mit einem Waschlappen und die sorgfältige Rasierung von Lippe, Kinn und Wangen, daß der Träger dieser Kleidung noch nicht auf jeden Luxus der Lebensgewohnheiten verzichtet hat. Während bei "Menippus" die ganze Gestalt ein lebhaftes Temperament verrät, ist hier alles von melancholischer Müdigkeit durchdrungen. Das bleiche, welke Gesicht, über dem das wirre grave Haar wie von gewohnheitsmäßigem Durchsahren der Finger in die Höhe gerichtet ist, richtet mit glanzlosen Augen, die von den herabhängenden Lidern halb verdeckt werden, und mit festgeschlossenen Lippen einen Ausdruck wortslosen Bedauerns auf uns. Der Kopf hängt schlaff ein wenig zur Seite; diese Neigung



Abb. 42. Menippus. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Brann, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 53.)

erspart zugleich die Mühe, ihn in der Richtung des Blickes zu drehen. Schlaff und matt hält die herab-hängende Rechte ein großes Buch, in dem wohl Beleh-rungen niedergeschrieben sind, von denen "Üsop" selber überzeugt ist, daß sie, so wie die Menschheit nun einmal ist, vergeblich bleiben müssen (Abb. 43).

In dem nämlichen Raum, für den "Affopus" und "Me= nippns" gemalt wurden, fand ein Bild seinen Platz, das den Kriegsgott darftellt. Die= ser Mars ist in der Haupt= sache nur eine Aftstudie, die das Modell so wiedergibt, wie es war, und selbst von der Häßlichkeit des sehr gewöhnlichen, schnurrbärtigen Gesichts uns nichts schenkt. Von göttlicher Idealität ift also keine Rede, derartiges lag auch ganz ankerhalb der Absichten des Malers. Die Studie ist in gewissenhafter Benutung der verhältni3= mäßig seltenen Gelegenheit, Nacktes zu malen, mit großem Fleiß forgfältig durchgebildet, muß daher wohl vor der Übernahme Schlokmarschallamtes standen sein. Ein sonn= verbrannter Körper mit sehr ansgearbeiteter fräftiger, Muskulatur, spiegelblanke, bligende Waffenstücke, ein hellblauer Schurz und ein auf den weißen Überzug des Lagers, auf dem der Kriegs= gott sitt, herabgesunkener far= minroter Mantel: alles das

ist bewundernswürdig gemalt, erzielt aber nicht die unbedingt vollkommene Harmonie der Farbenwirkung, an die man sonst bei Velazquez gewöhnt ist. Doch muß das Vild mit seinen lichten, bunten Farben in der ursprünglichen Aufstellung zwischen den beiden Philosophen eine trefsliche Wechselwirkung mit der schlichten, dunklen Tönung dieser Gemälde hervorgebracht haben, und solche Wirkungen wußte Velazquez beim Aufshängen der Gemälde in den königlichen Gemächern sicherlich wohl in Rechnung zu ziehen.

Ein Prachtwerk ersten Ranges in bezug auf Farbenreiz und malerische Birkung, ein wunderbares Meisterstück der unglaublich slotten Behandlung, in der Velazquez in

seinen letten Jahren die denkbar höchste Vollkommen= heit erreichte, ist das Bild= nis eines Hofzwergs, der einen Jagdhund an der Leine hält (Abb. 44). Das stolz aussehende Männchen, beffen Kleinheit durch die Größe der neben ihm stehenden. weißgefleckten schwarzen Hün= din noch mehr hervorgehoben wird, trägt eine reiche, vor= nehme Aleidung aus Goldbrokat mit Weißzena aus feinem niederländischen Ba= tist; der graue Hut ist mit prächtigen weißen Straußen= federn geschmückt: in das wallende fastanienbraune Haar ist auf der linken Seite eine auf die Schulter fallen= de rote Schleife eingebun= den. Die ganze Tracht ist feine spanische, sondern ent= spricht einer für das gesamte mittlere Europa maßgebend gewesenen, in den fünfziger Jahren des Jahrhunderts allerdings schon veralteten französischen Mode. diese Versönlichkeit ist, weiß man nicht, man vermutet in ihr, eben wegen der ausländischen Tracht, einen Zwerg, der den Namen Don Antonio el inglés (der Engländer) führte.

Auch mit der Ausführung von Landschaftsbildern wurde Belazquez wieder beschäftigt. Auf Besehl des Königs malte er 1657 eine Ansicht des in eben diesem Jahre im Park von Aranjuez aufgestellten Tritonenbrunnens. Das Bild, das sich



Abb. 43. Üsopus. Im Pradomnseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographic von Scaun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Yort.) (Zu Seite 54.)

nebst einer zweisellos gleichzeitig gemalten anderen Ansicht aus dem nämlichen Park im Pradomuseum besindet, zeigt den weißmarmornen Brunnen mit seinem spiegelnden Becken im schattigen Grün, zwischen den efenumsponnenen Stämmen schlauker Bäume. Es ist mit echter Empfindung für den Reiz einer solchen Parkanlage aufgesaßt, und diese Empfindung gibt ihm eine große Schönheit, obgleich es ohne sonderliche Liebe auszgesührt ist (Abb. 45). Das Gegenstück gewährt einen Blick in die stundenlange gerade Ulmenallee, die den Namen "Straße der Königin" führt. An der einen Seite sieht man das Wasser des Tajo, an dessen Kand sich wildes Gehölz von Pappeln und Erlen

erhebt. Das Ganze sieht im wesentlichen ebenso aus, wie heute. Sehr schön ist die Stimmung: dämmeriges Dunkel liegt unter den Bäumen, während draußen die Luft in hellem Tagesblau leuchtet; der Wind treibt graue Wolken über den Himmel und bewegt leise die Zweige. Beide Bilder sind im Vordergrund mit mehreren Figuren staffiert, die aber auffallenderweise viel zu klein sind; man fühlt sich versucht, sie auf Rechnung von Mazos mangelhafter perspektivischen Kenntnis zu setzen.

Nur die geradezu an das Unbegreifliche grenzende Leichtigkeit und Schnelligkeit der Malweise macht es erklärlich, daß Belazquez in diesen Jahren neben der Aussführung der vom König befohlenen Gemälde und neben seiner sonstigen Amtstätigkeit noch Zeit und Kraft sand, einen Stoff nach freier Wahl in einem großen Bild zu beshandeln. Man muß doch annehmen, daß er selbst, und nicht der König es war, der auf den Einfall kam, einen Blick in den Arbeitsraum der Spinnerinnen in einer Teppichs

fabrik in lebensgroßer Darftellung zu verewigen.

Bei seinem Beruf, die Gemächer des Königs auszuschmücken, hatte Belazquez sicherlich oft Beraulassung, die Teppichwirkerei von Santa Jabel zu Madrid zu besuchen, wo seit mehreren Jahrzehnten mit Erfolg der Versuch gemacht wurde, durch einheimische Erzeugnisse ber Einfuhr flandrischer Gobelins entgegenzuarbeiten. Da hat sich ihm denn einmal beim Durchschreiten der Arbeitsräume das Bild dargeboten, das auf sein Malerange solchen Reiz ausübte, daß es ihn zur künstlerischen Wiedergabe des Gesehenen So malte er den an sich völlig bedeutungslosen Vorgang aus dem Alltagsgetriebe einer Fabrik; und er malte das in der Wirklichkeit Vorhandene, ohne irgend welchen Inhalt hineinzudichten, so, wie es in der Wirklichkeit da war; nur daß er es nicht, wie die moderne Fresehre will, gemalt hat, weil es da war, sondern darum, weil cs schön war. Sein schönheitskundiger Blick hat in dem alltäglichen Vorgang unter den zufällig gegebenen Verhältnissen von Licht und Farbe eine unendliche Fülle von Schönheit erschaut, und diese Schönheitsoffenbarung, die er in sich aufgenommen, wußte er in der Sprache seiner Kunft anderen mitzuteilen. Nicht um den Vorgang, sondern um die malerische Schönheit von dessen Erscheinung wiederzugeben, hat Velazquez dieses durch die Wahl des Stoffes in jener Zeit ganz vereinzelt dastehende Werk geschaffen, das in Spanien allgemein unter dem Namen "Die Spinnerinnen" bekannt ist (Abb. 46). Das Ganze ist ein hochpoctischer Farbenzauber. In diesen nüchternen Raum irren Lichter aus spärlichen Duellen, die man nicht sieht, von den Lichtern gehen Reflexe aus, und Lichter und Refleze erfüllen das Gemach mit einem flimmernden goldigen Schimmer und treiben ein belebtes Spiel auf den Gestalten fleißiger Arbeiterinnen. Da sitt eine ältere Frau in weißem Kopftuch und schwarzem Kleid am Spinnrad, dessen schnelle Drehung durch das Verschwimmen der Speichen zu einer durchsichtigen Scheibe in merkwürdig deutlicher Weise wahrnehmbar gemacht wird. Die unausgesetzte Tätigkeit in dem engen Raum an einem heißsonnigen Tag hat ihr Gesicht gerötet. Man sieht, wie die arme Person von der Hitze leidet, trotdem sie sich durch Emporschlagen des Rockes bis über das Knie eine Erleichterung zu verschaffen gesucht hat. Mit einem dankbaren Blick wendet sie sich einer frischen, schwarzhaarigen Dirne in dunkelrotgelbem Rock zu, die hinter ihr mit einem Ausdruck dienstbereiter Fürsorge einen Vorhang aus dünnem, rotem Stoff beiseite zicht, um mehr Luft einzulassen. In dem durch den Vorhang abgetrennt gewesenen Nebenraum sieht man Vorräte an Stoffen aufgestapelt liegen; eine dabei stehende Leiter bekundet, daß diese Vorräte sich zeitweilig noch höher An der anderen Seite des Bildes sitt ein braunes Mädchen in kurzem, dunkelblaugrünem Unterrock — ein oberes Kleidungsstück ans verschoffenem roten Wollenzeug hat sie hinter sich auf den Schemel gelegt — und windet das gesponnene Garn in Knäuel; an ihrem entblößten Urm sicht man das Spiel der Muskeln bei der flinken Bewegung der Finger. Neben ihr bringt eine Blondine in braunem Kleid einen Korb herbei, um die Garnknäuel aufzunehmen. Zwischen der Spinnerin und der Garnwinderin sitt, mehr in der Tiefe des Bildes, eine Frau in rotem Rock und dunkelbrauner ärmelloser Jacke, mit Hecheln beschäftigt. Diese Figur ist, im Gegensatz zu der verhältnismäßig tlar beleuchteten schönen Rückenfigur der Garnwinderin, am tiefsten in Schatten gehüllt.



Abb. 44. Bildnis eines hofzwergs Philipps IV. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York.) (Zu Seite 55.)

Ihren Kopf hat der Maler, mit schlagend richtiger Beachtung einer optischen Erscheisnung, in Undenklichkeit verschwimmen lassen. Denn dieser Kopf wird überstrahlt von einer hinter ihm sich außbreitenden starken Helligkeit. Man sieht hier durch einen Bogendurchgang in einen um mehrere Stufen höher liegenden Raum, in den ein Sonnenstrahl breit und voll hereinslutet, dessen Rückstrahlungen auch die äußersten Schatten mit Licht durchdringen. In diesem Raum sind an den weißlich grauen Wänden fertige Teppiche zur Besichtigung aufgehängt. An der Wand, die uns gerade gegenüberliegt, sehen wir einen farbenprächtigen Gobelin, der in einer Umrahmung von Blumengewinden auf dem Hintergrunde einer blauen Luft eine irgend woher aus der Sage oder Geschichte des Altertums entnommene Darstellung zeigt. Davor haben sich mehrere vornehme Damen in seidenen Rleidern von lebhaften, heiteren Farben versammelt, um das Kunstwerk zu bewundern. Ein befremblicher Gegenstand an diesem Ort ist die an einem Stuhl lehnende Baßgeige. Sollte der Besitzer der Fabrik von Santa Isabel auf den genialen Gedanken gekommen sein, dei vornehmem Besuch in seiner Ausstellung die Empfänglichteit der Besucher für den Reiz der Farbe durch Musik zu erhöhen?

Die "Spinnerinnen" reihen sich den "Meninas" und der "Übergabe von Breda" ebenbürtig an. Diese drei Wunderwerke der Kunst stehen auf der äußersten Höhe dessen, was nach den Begriffen unserer Zeit für die Malerei überhaupt erreichbar ist. Auch

in der sonst so ganz anders denkenden Zopfzeit übten die "Spinnerinnen" selbst auf einen so kalten Idealisten wie Raphael Mengs einen derartigen Eindruck aus, daß er nur Worte der Bewunderung dafür sand; freilich bewunderte er an erster Stelle nur die Technik: das Gemälde, sagte er, sei in einer Weise gemacht, daß es ohne Anteil der Hände durch den bloßen Willen des Künstlers entstanden zu sein scheine. —

Philipp IV. ließ das Bild im Palast von Buen Retiro aufhängen.

Im Frühjahr 1658 entschloß sich der König, Belazquez die höchste Auszeichnung, die er ihm verleihen konnte, zuteil werden zu laffen, die Aufnahme in einen der drei alten spanischen Ritterorden. Er erhöhte den Wert der Auszeichnung noch dadurch, daß er dem Maler die Wahl freistellte zwischen den Orden von Aleántara, Calatrava und Santiggo. Belazquez wählte den letteren. Bor der Bekleidung mit den Ordensabzeichen waren die vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu erfüllen. Gegen die persönliche Würdigkeit des Velazquez als eines vollkommenen Edelmannes wurde in den langen Vernehmungen von mehreren hundert Zeugen keinerlei Bedenken laut. Schwieriger war die Ahnenprobe. Besondere Kommissionen wurden in die Heimatsorte der Geschlechter Silva und Velazquez entsandt, um die Geschichte beiber Familien zu prüfen. Der nach Sevilla abgesandten Kommission boten sich Zweifel hinsichtlich der Abelsreinheit der mütterlichen Vorfahren des Velazquez dar. Der König soll schließlich durch das Macht-wort, für ihn stehe "die Qualität" der Velazquez fest, den Ordensrat bewogen haben, die Angelegenheit nochmals zu untersuchen, und im April 1659 endlich wurde auch die Alhnenprobe für vollgültig erklärt. Jest stand nur noch der päpstliche Dispens aus, der erforderlich war, weil der Orden von Santiago ebenso wie die beiden anderen ursprünglich ein geistlicher Ritterorden war und als solcher seinen Mitgliedern die Ehe= losigkeit vorschrieb. Am 29. Juli 1659 traf das Einwilligungsschreiben des Papstes ein, und nun fand die Überreichung des Ordenshabits an Belazquez mit allem großen Zeremoniell statt; ein Empfang im Palast bildete den Schluß der Feier.

Zu den Gemälden, die Velazquez im Jahre 1659 auszuführen hatte, gehören Bildnisse der Infantin Margarita und des im Jahre 1657 geborenen Infanten Philipp Prosper. Diese Kinderbilder wurden an die Großeltern in Wien geschickt. Sie befinden sich jetzt im kunsthistorischen Hofmuseum zu Wien, neben den früher zu verschiedenen Zeiten für den österreichischen Hof gemalten Bildnissen des Königs und seiner beiden

Gemahlinnen und benjenigen der Kinder Philipps aus erster Ehe.

Im Herbst 1659 seierte der spanische Hof ein schon lange geplantes und gewünschtes Ereignis, die Verlobung der Infantin Maria Teresa mit dem jungen König von Frankreich. Der Herzog von Grammont kam als Brantwerber Ludwigs XIV. Philipp IV. empfing ihn in einem Prunksaal des Schlosses, den Velazquez zu dieser Gelegenheit mit allem Auswand von Kunst zurecht gemacht hatte. Danach zeigte Velazquez im Austrage des Königs dem Herzog die Kunstschäfte des Palastes, und er führte ihn auch in die an kostbaren Gemälden reichen Paläste mehrerer Granden.

Jener Saal, in dem Grammont empfangen wurde, wird als der Spiegelsaal bezeichnet. An seinen vier Hauptwandflächen prangten große Königsbilder von Tizian, Belazquez und Rubens. Zur Ausfüllung der kleineren Flächen, die von den Fenstern und den großen, zur Architektur gehörigen Spiegeln freigelassen wurden, kamen Gemälde mythologischen und biblischen Inhalts zur Verwendung. Belazquez malte für diesen Zweck vier mythologische Bilder, vermutlich erst bei jeuer Veranlassung im Jahre 1659. Von diesen Dekorativgemälden wird nur eins im Pradomuseum aufbewahrt; zwei sind zugrunde gegangen, und eins ist in eine englische Sammlung gelangt. Das lettere bedarf schon um seines Gegenstandes willen einer besonderen Erwähnung. Denn es stellt die Göttin Benns vor und zeigt diese in der Gestalt eines völlig entkleideten jungen Weibes, das, auf einem Ruhelager ausgestreckt, sein vom Beschauer abgewendetes Gesicht – die ganze Figur ist vom Rücken gesehen — in einem Spiegel betrachtet. auch Gemälde mit nackten Frauengestalten, von der Hand italienischer und niederländischer Meister ausgeführt, in reichlicher Zahl in den Madrider Palast gelangt waren, so hatte bisher doch kein spanischer Maler sich auf diesem Gebiet versucht. Bielleicht

waren dazu auch die Modelle in Spanien schwieriger zu haben, als in irgendeinem anderen Kulturland Europas. Belazquez war der erste und auf anderthalb Jahrshunderte hinaus auch der einzige Maler Spaniens, der das Wagstück unternahm. — Das Gemälde im Pradomuseum stellt die Ermordung des Argos, des Wächters der durch die Eisersucht der Götterkönigin in eine Kuh verwandelten Jo, durch Hermes



Ubb. 45. Der Tritonenbrunnen im Park von Aranjuez. Im Pradomuseum zu Madrid. (Zu Seite 55.)

dar. Es ist ein ganz dekorativ gehaltenes, aber in seiner wahrhaft unheimlichen Stimmung großartig wirkendes Bild. Durch die bewundernswürdige Anpassung der Komposition an das sehr niedrige, breitgestreckte Format hat der Meister dieses gedrückte Format selbst mit heranzuziehen gewußt, um die eigentümliche, man möchte sagen besängstigende Wirkung zu erhöhen. Argos ist ein armer Kerl, in dürstiges schwarzes und graues Zeug gekleidet, der seine wenigen Bedürsnisse sie lange Wacht in einem grauen Bündelchen mit sich führt. Er hat zweisellos die redlichste Absicht, getrenlich seine Pflicht zu tun. Er hat sich auch nicht in bequemer Lage der Gefahr des Ein-

schlasens ausgesett; sondern wie er da im Schatten eines braunen Felsens saß, mit dem linken Arm auf einen Stein gestütt, hat ihn in der bleiernen Gewitterschwüle bes Tages der Schlaf unerwartet überwältigt; die Hirtenflöte, die nicht ausgereicht hat, um ihn munter zu erhalten, ift seiner Hand entfallen, und sein Kopf nickt auf die Bruft. Da kommt — furchtbar dämonisch, leise wie eine Kate und unentrinnbar wie das Verhängnis — Hermes auf allen Vieren herangekrochen, die scharfe Klinge in der Faust. Dieser Vollstrecker der geheimen Besehle des Götterkönigs ist ein göttlicher Schurke, bei dem nichts weiter als die Halbnacktheit — etwas karminrotes und etwas dunkelgelbes Zeug schlingt sich um seinen brannen Körper — die ursprüngliche Idealität seines Wesens andeutet; der Flügelhut ist auf seinem Banditenkopf zum abgetragenen schwarzen Fils geworden, der mit zerzausten Rabenfedern aufgeputt ist. Hinter ihm steht am abfallenden Hang des Berges Jo als rote Kuh, halb abgewendet von dem Wächter und dem Mörder, aber mit zurückgerolltem Auge nach ihnen hinschielend. Dieses Auge ist etwas ganz Wunderbares, es ist ein richtiges Kuhauge, aber es lebt darin die gespannte Angst einer Menschenscele, die den Augenblick gekommen sieht, der über ihr Schicksal entscheiden soll. Der Kopf der langhörnigen Ruh, der Flügelhut und die Schulter des Hermes bilben zusammen eine wilde, scharfzackige Umrifilinie, die grell hervorgehoben wird durch den lichten Dunst der Ferne und schwere, weiße Wetterwolken, die sich über dem Horizont zusammenballen, während weiter oben die Luft schon ganz schwarz überzogen ift.

Eines seiner letzten Bilder malte Belazquez für Buen Retiro. Der ausgedehnte Park dieser Besitzung enthielt neben Plätzen für jede Art von Lustbarkeiten auch Orte stiller Zurückgezogenheit für Bugübungen und Gebet. Un dem einen Ende ber Unlagen befand sich eine sogenannte Einsiedelei mit einem auf den Namen des heiligen Eremiten Antonius geweihten Bethaus. Hier wurde gegen Ende des Jahres 1659 das Gemälde des Velazquez aufgestellt, das den Besuch des heiligen Antonius bei dem beiligen Einsiedler Paulus zum Gegenstand hat (Abb. 47). Der Inhalt der Legende, welche den Vorwurf abgegeben hat, ist folgender: Paulus lebte als der erste christliche Eremit in der thebäischen Wüste; ein Rabe brachte ihm täglich ein halbes Brot, von dem er sich ernährte. Als er nach neunzig Jahren des Aufenthalts in vollständiger Einsamkeit sein hundertunddreizehntes Lebensjahr erreicht hatte, kam, infolge einer gottlichen Eingebung, der neunzigjährige Antonius, der in einer anderen Gegend der Büste wohnte, zu ihm, um ihm in der Sterbestunde als Priester zur Seite zu stehen. Während dessen Anwesenheit brachte der Rabe ein ganzes Brot. Als Paulus verschied, kamen Löwen herbei, um ein Grab zu scharren, in das Antonius dann den Leichnam bettete. — In dem Gemälde des Belazquez ist der Landschaft ein großer Raum zugemessen; die Figuren haben nur wenig mehr als halbe Lebensgröße. Wir werden in die großartige Wildnis einer spanischen Gebirgseinöde versett. Vorn schroffe, graue Felsen mit bräunlichen Tönen in ihren Vertiefungen; in der Ferne kahle Höhenzüge, in denen sich die blauen und weißen Tone der bewölften Luft wiederholen. Unter einer Silberpappel, deren Stamm mit Efeu bewachsen und deren Fuß von Brombeer= ranken umsponnen ist, sitzen die beiden ehrwürdigen Greise. Paulus in schmutzigweiße Wolle gekleidet, faltet seine dürren Hände zum Gebet, während er den ergreifend schönen Ropf mit leuchtenden, glaubensfrohen Augen nach dem Raben emporhebt. Antonius, den die Legende zum Begründer des Mönchtums macht, und der daher in einer monchischen Kleidung, in brauner Kutte und schwarzem Mantel, erscheint, ist ganz von Stannen erfüllt über das Wunder der übernatürlichen Speisung. Im Hintergrund sind, in Aufnahme jener alten Weise bildlicher Erzählung, die in der Spätzeit des Mittelsalters allgemein, vielsach aber — so namentlich in Deutschland — bis in das siebs zehnte Jahrhundert hinein gebräuchlich war, Begebenheiten des Vorher und Nachher zur Anschauung gebracht: wie Antonius auf der Wanderung durch die Einöde einem Faun begegnet; wie er an dem Holzgitter, das die Felsenwohnung des Paulus verschließt, an= klopft; wie er bei der Leiche betet, während die Löwen das Grab auswerfen.

Das letzte Porträt, das Belazquez malte, ist wohl das Bildnis der Infantin Margarita im Pradomuseum, welches dort, mit nicht haltbarer Begründung, Maria



Abb. 46. Spinneriunen in der Teppichfabrit von Sauta Jiabel zu Madrid. Zm Pradomufeum zu Madrid. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Elément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York.) (Zu Seite 55.)

Teresa benannt wird. Die Tracht, die wir hier sehen, ist die letzte und ungeheuerlichste Ausbildung der spanischen Reifrockmode. Der Rock hat an Umfang immer noch zugenommen, und dabei ist er aus der Halbkugelform in die Walzenform übergegangen, so daß die Schöße des Leibchens auf ihm wie auf einem runden Tisch aufliegen, der auch zum Darauflegen von allerlei anderen Sachen benutt werden kann. Armel und genau wagerecht gezogener Halsausschnitt haben die gänzliche Beseitigung einer jeden Linie, die dem menschlichen Körperbau entsprechen könnte, vollendet. solchen Anzug trug die Infantin Maria Teresa als Brautkleid; ein französischer Gobelin mit der Darstellung der Vermählungsfeier im Jahre 1660, nach einem Entwurf von Charles Lebrun gewirkt, hat davon ein Abbild auf die Nachwelt gebracht, freilich schon in einer abgeschwächten Form gegenüber der unbarmherzigen Wahrheitsliebe des Belaz-Ludwig XIV. entsetzte sich beim ersten Anblick seiner Braut über diese Ungestalt. So entsett sich auch der Beschauer beim ersten Anblick des Gemäldes im Pradomuseum, wo ein neunjähriges Kind in dem an so jungem Leibe doppelt unleidlich wirkenden Aleidergebäude steckt. Aber die malerische Schönheit des Bildes bewältigt diesen Ein-Das späteste Werk des Belazquez steht mit in der ersten Reihe der Meisterschöpfungen seiner Farbenkunft. Den Hintergrund des Porträts bildet ein dunkelroter Paravent, der von der granen Wand des Zimmers nur sehr wenig sehen läßt, und weiter nach vorn ein schwerer rotsamtener Vorhang, der aufgerafft und mit dem Ende über eine Stuhlschne geworfen ist; Vorhang und Paravent sind durch farbige, vorwiegend Der Fußteppich hat roten Grundton. bleich = goldige Musterung belebt. Ganzen von prächtigen roten Tönen steht die kleine Prinzessin, lange nicht mehr so hübsch wie vor einigen Jahren, ein schnellgewachsenes, blasses, schnippisches Wesen, das vielleicht kindlicher aussehen könnte, wenn es nicht eingezwängt wäre in diesen entsetzlichen unnatürlichen Staat. Erfreulicherweise ist die Frisur wenigstens mit dem eigenen blonden Haar hergestellt, das noch von dem linksseitigen Scheitel durchzogen wird, der schon auf den frühesten Bildnissen Margaritas zu sehen ist. Die Farben der Kleidung zeigen Silberstoff und Zinnoberrot, dazu ein Rosa, das zwischen diesen beiden Tönen genau die Mitte hält, durchsichtiges Weiß an Kragen und Armeln, Gold und Silber in den Schmucksachen und Schwarz in der das Fleisch pikant abgrenzenden Einfassung des Halkausschnittes. Der Reifrock gestattet den Händen nicht, herabzuhängen; sie liegen seitwärts auf dem Rock. Mit dem rechten Händchen hält die Prinzessin ein großes Taschentuch von feinem Batist, mit der Linken ein paar Blumen (Abb. 48).

Im Frühjahr 1660 brach Philipp IV. mit einem großen Gefolge auf, um in den Phrenäen mit dem König von Frankreich zusammenzutressen und ihm seine Tochter zu übergeben. Belazquez als Schloßmarschall hatte die Aufgabe, dem König voraussureisen und in Städten und Burgen dessen Wohnung vorzubereiten. In dieser Tätigsteit wurde er von drei Quartiermeistern, unter denen sich sein Schwiegersohn Mazo befand, unterstüßt. Mitte April verließ der königliche Zug Madrid; unterwegs reihte sich Fest an Fest, bei jedem Einzuge von der Bevölkerung der betreffenden Gegend versanstaltet; Ansang Juni langte man in Fuenterradia an, wo Belazquez den von Kaiser Karl V. umgebanten alten Palast der Könige von Navarra zur Ansnahme Philipps instand gesetzt hatte. Die Begegnung der beiden Königsfamilien sand auf einer kleinen neutralen Insel in dem Grenzsluß Bidassan statt, wo zu diesem Zweck ein Gebände errichtet worden war, zu dessen Ausschlaß herbeigeschafft hatte. Den Schluß der Königszusammenkunft bildete die Übergade der Braut au Ludwig XIV. am 7. Juni. Philipp IV. weinte beim Abschied.

Belazquez nahm an allen Feierlichkeiten dieser Tage teil. Seine Persönlichkeit erregte Anssehm, nicht nur durch die Vornehmheit und Anmut seines Anstretens, sons dern anch durch den auserlesenen Geschmack, den er in seiner Aleidung an den Tag legte. Gleich am 8. Juni begann seine austrengende Tätigkeit als Schloßmarschall des reisenden Hoses von neuem. Die Kückreise wurde auf einem anderen Wege genommen wie die Hinreise. Wurde irgendwo ein längerer Halt gemacht, so füllten Feste die Zeit aus. So ging es ohne Rast und Kuh, bis man am 26. Juni wieder in Madrid eintras.



Abb. 47. Die heiligen Einsiedler Antonius und Paulus. Im Pradomuseum zu Madrid. (Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.) (Zu Seite 60.)

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß Belazquez durch das Übermaß von Tätigskeit, das diese Reise ihm auferlegte, überanstrengt wurde, und daß sich hier der Keim zu der Krankheit bildete, die bald daranf seinem Leben ein Ende machte.

Nachdem Belazquez am 31. Juli den Vormittag über beim König Dienst getan hatte, fühlte er sich unwohl und mußte nach Hause eilen. Ein Wechselsieber stellte sich ein, mit Ohnmachtsanfällen verbunden. Der König gesellte dem behandelnden Hofarzt

seine beiden persöulichen Leibärzte zu; aber auch diese konnten nur seststellen, daß die Heftigkeit der Krankheit wenig Hossinung übrig lasse. Darauf sandte der König einen Erzbischof als geistlichen Beistand an das Krankenlager. Um 6. August 1660 verschied Belazquez. Philipp IV. war tief erschüttert durch den Verlust. Die Leiche wurde in



Abb. 48. Die Infantin Margarita. Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York.) (Zu Seite 62.)

der Ordenstracht der Santiagoritter aufgebahrt. Die Leichenfeierlichkeiten fanden mit großer Prunkentfaltung in der St. Johannespfarrkirche statt. Ein Leibadjutant des Königs und andere Ritter vom Hofe trugen den Sarg in die Gruft.

Die Spanier nennen Besazquez den König der naturalistischen Maserei. Das ist nicht zu viel gesagt. Seine Vornehmheit und sein seiner Geschmack im Naturalismus sind von keinem anderen auch nur ganz von ferne wieder erreicht worden.

## Verzeichnis der Abbildungen.

| Abb. |                                          | Seite | Abb. | ,                                        | Seite      |
|------|------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|------------|
| 1.   | Selbstbildnis des Malers (Kapitolinische |       | 20.  | Der Pring Don Baltasar Carlos im         |            |
|      | Gemäldesammlung, Rom)                    | 2     |      | Jagdanzug (Pradomuseum, Madrid)          | 26         |
| 2.   | Die Anbetung der Hirten, gemalt um       |       | 21.  | Der Jufant Don Fernando de Austria,      |            |
|      | 1620 (Nationalgalerie, London)           | 5     |      | Bruder Philipps IV., als Jäger (Pra-     |            |
| 3.   | Bildnis König Philipps IV. aus dem       |       |      | domuseum, Madrid)                        | 27         |
|      | Jahre 1623 (Pradomuseum, Madrid)         | 7     | 22.  | Reiterbild des Grafen von Olivares       |            |
| 4.   | Philipp IV. "mit der Bittschrift" (Pra=  |       |      | (Pradoniuseum, Madrid)                   | 28         |
|      | domuseum, Madrid)                        | 8     |      | Bildnis, mutmaßlich des Jägermeisters    |            |
| 5.   | Der Infant Don Carlos, Bruder Phi=       |       |      | Philipps IV., Juan de Mateos (Königl.    |            |
|      | lipps IV. (Pradomuseum, Madrid) .        | 9     |      | Gemäldegalerie, Dresden)                 | 29         |
| 6.   | Bacchus und die Zecher (Pradomuseum,     |       |      | Bildnis eines Ritters des Santiagoordens |            |
|      | Madrid)                                  | 10    |      | (Königl. Gemäldegalerie, Dresden) .      | 30         |
| 7.   | Ansicht aus dem Garten der Villa Me-     |       |      | Die Ubergabe von Breda (Pradoniusenm     |            |
|      | diei zu Rom (Pradomuseum, Madrid)        | 11    |      | Madrid)                                  | 31         |
| 8.   | Ein toter Franziskaner (Gemäldesamm=     |       | 26.  | Christus am Arenz (Pradomnseum, Ma-      |            |
|      | lung der Brera, Mailand)                 | 12    |      | δriδ)                                    | 33         |
| 9.   | Die Schmiede Bulfans (Pradomuseum,       |       | 27.  | König Philipp IV., gemalt im Quartier    |            |
|      | Madrid)                                  | 13    |      | zu Fraga 1644 (Dulwich = Galerie,        |            |
| 10.  | Die Infantin Doña Maria, Schwester       |       |      | London)                                  | 35         |
|      | König Philipps IV., gemalt im Jahre      | 1     | 28.  | Bildnis eines Hofnarren Philipps IV.,    |            |
|      | 1630 (Pradoinuseum, Madrid)              | 14    |      | genannt Pablillos de Balladolid (Pra-    |            |
| 11.  | Die Sibylle, angebliches Bildnis der     |       |      | domnseum, Madrid)                        | 36         |
|      | Gattin des Künstlers (Pradomuseum,       |       |      | Bildnis eines Hofnarren Philipps IV.,    |            |
|      | Madrid)                                  | 15    |      | genannt Don Juan d'Austria (Prado-       |            |
| 12.  | Bildnis eines jungen Mädchens, mut-      |       |      | ninsenni, Madrid)                        | 37         |
|      | maßlich einer Tochter des Künftlers      |       | 30.  | Gruppen spanischer Kavaliere, vermutlich |            |
|      | (Pradoninseum, Madrid)                   | 16    |      | Studien zu einem verloren gegangenen     |            |
| 13.  | Mutmafliches Bildnis der Gattin des      |       |      | Gemälde (Lonvrennjenm, Paris)            | 38         |
|      | Künstlers, Dona Juana de Miranda         |       | 31.  | Junocens X. (Galerie Doria, Rom) .       | 39         |
|      | Pacheco (Königl. Museum, Berlin) .       | 17    |      | Philipp IV., gemalt nach 1651 (Prado-    |            |
| 14.  | Die Dame mit dem Fächer (Hertford-       |       |      | museum, Madrid)                          | <b>4</b> 0 |
|      | Galerie, London)                         | 18    | 33.  | Marianne von Öfterreich, zweite Gemah-   |            |
| 15.  | Bildnis eines Unbekannten (Pradomu-      | - 1   |      | lin Philipps IV. (Pradoniuseum, Ma-      |            |
|      | jenn, Madrid)                            | 19    |      | brib)                                    | 41         |
| 16.  | Der Infant Don Baltasar Carlos (Hert=    |       | 34.  | Die Jufantin Dona Maria Tereja de        |            |
|      | fort = Galerie, London)                  | 20    |      | Austria (Lonvreninseum, Paris)           | 43         |
| 17.  | Reiterbildnis Philipps IV. (Pradonu-     |       | 35.  | Die Krönung der Jungfrau Maria (Pra-     |            |
|      | senm, Madrid)                            | 22    |      | domuseum, Madrid)                        | 45         |
| 18.  | Reiterbildnis der Königin Jabella von    |       | 36.  | Marchese Alessandro del Borro, Führer    |            |
|      | Bourbon (Pradomuseum, Madrid) .          | 23    |      | italienischer Truppen unter Kaiser       |            |
| 19.  | Reiterbildnis des Prinzen Don Baltafar   |       |      | Ferdinand III., spanischer General von   |            |
|      | Carlos (Pradoniuseum, Madrid)            | 25    |      | 1649—51 (Königl. Museum, Berlin)         | 47         |

| Nbb |                                              | Seite | Albb.       |                                       | Seite |
|-----|----------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|-------|
| 37. | Die Infantin Margarita (Kaiserl. Ge-         |       | <b>4</b> 4. | Bildnis eines Hofzwergs Philipps IV.  |       |
|     | mäldegalerie, Wien)                          | 48    |             | (Pradomuseum, Madrid)                 | 57    |
| 38. | Die Infantin Margarita (Louvremuseum,        |       | 45.         | Der Tritonenbrunnen im Park von       |       |
|     | Paris)                                       | 49    |             | Aranjuez (Pradomuseum, Madrid) .      |       |
| 39. | In der Werkstatt des Velazquez um 1656       |       | 46.         | Spinnerinnen in der Teppichfabrik von | 00    |
|     | (Pradomuseum, Madrid)                        |       | 10.         | Santa Jabel zu Madrid (Pradomus       |       |
| 40. | Familienbild (Kaiserl. Gemäldegalerie, Wien) |       |             | seum, Madrid)                         |       |
| 41. | Philipp IV., gemalt um 1656 (Prado-          | 0.2   | 47.         | Die heiligen Ginsiedler Antonius und  |       |
|     | museum, Madrid)                              | 53    |             | Paulus (Pradomuseum, Madrid)          | 63    |
| 42. | Menippus (Pradomusenm, Madrid) .             |       | 48.         | Die Infantin Margarita (Pradoninseum, |       |
| 43. | Mopus (Pradomuseum, Madrid)                  | 55    |             | Madrid)                               | 64    |

GETTY CENTER LIBRARY

ND 813 V3 K67
C. 1

Velazquez.

Knackfuss, H. (Herma

3 3125 00226 4626

